

jog and

alsovis



BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS.





John 3512

<36619774520011

<36619774520011

Bayer. Staatsbibliothek

# Die Geächteten.

# Geächteten.

#### Millibald Aleris.

- So difficult is it to find in history a character either wholly bad or perfectly good: though the prejudices of party make writers run easily into the extremes both of panegyric and of satire! Hume, Hist. of England.

Berlin,

Dunder und humblot.

1 8 2 5.

14. 17.



### Erftes Rapitel.

In dem fleinen Städtchen am finten Ufer der Elbe, wo Schill auf dem eigenmächtigen Buge gegen die Frangofifche Berrichaft, einige Beit sur Disciplinirung feines Corps geraftet batte, fcoll an einem fconen Frühlingsmittage ber Ruf: "Beraus! Bruder und Freunde!" burch die oden Gaffen. Mus allen Saufern fruraten Burger und Golbaten, unfundig, ob es ber Unfunft von Freunden, oder der Unnaberung des Reindes gelte. Bald indeffen verbreitete fich das Gerücht, eine Preugische Seeresabthei= lung ftebe, bereit gum Ueberfegen, und mit ih= nen gemeinschaftliche Sache zu machen, auf bem jenseitigen Ufer bes Stromes; und laut jubelnd; "Es lebe ber Ronig von Preugen!" drangte fich die bunte Menschenmasse ohne Ordnung

durch das Thor auf die Elbwiese. Wiele, vom Ruse des vergötterten Volkshelden angelockte Krieger, welche schon im Gehesm den übereilten Schritt bereuten, fühlten sich von neuer Hoffnung belebt, und die Bürger, die bisher, wenn auch im Herzen der Sache zugethan, doch mißtrauisch vor dem geringen Häuslein Abenteurer ihre Keller und Kammern verschlossen hielten, ließen im Anstug der Begeisterung freitwillig allerhand Erfrischungen auf die Wiese bringen.

"Es lebe der König!" — "Die gute Sache!" — "Tod den Franzosen!" — "Mieder mit Jerome, kein Königreich Westphalen!" von diesem Ruse hallte es überall wieder, und manche bedeutungsvolle Pantomime begleitete die Töne. Schon war das Gerücht allgemein geworden, Preußen habe zum zweiten Male den Franzosen den Krieg erklärt, drei Heere wären ausmarschirt, ja es hieß sogar, der König von Preußen stehe selbst an der Spike der Truppen, welche den Uebergang beabsichtigten, als sich hinter den Büschen des jenseitigen Users

die ersten Preußen zeigten. Ein wildes Halloh! scholl ihnen entgegen, und wurde von drüben, jedoch schwächer, beantwortet.

Alsbald sammelten sich an den verschiedenen Punkten des jenseitigen Users einzelne Truppen Preußischer Jäger, jenachdem die Kähne zu ihrer Ueberfahrt bereit lagen. Da die Stimmen nicht ausreichten, sich, über den breiten Strom hinüber, den gegenseitigen Jubel mitzutheilen, that man von hier und drüben Freudenschüsse, welche auch noch fortdauerten, als bereits sämmtliche auf dem andern User erschiesnene Truppen sich eingeschifft hatten.

"Ift das die ganze Armee?" fragte ein einäugiger Haustrer, welcher seit einiger Zeit das Gewerbe eines Marketenders bei dem Corps trieb, einen neben ihm stehenden ältlichen Feldzwebel, dessen scharf markirtes Gesicht den Nationalfranzosen nicht verkennen ließ. "In den Kähnen siten kaum zweihundert Mann, ohne Pferde, ohne Bagage, ohne Kanonen, und drüben ist es razenkahl, so weit mein Auge reicht."

Marr! fagte sein Begleiter: aber in jeder Patrontasche stecken sechzig Patronen mit
Patriotismus, die Tornister sind mit Begeisterung vollgepackt, und die hier bei uns haben
schon die Taschen voll Teusel und Engel, die
nach Belieben springen. Es wird etwas geschricen, Fureur gemacht, und wenn man das
in der Begeisterung näher betrachtet, sollte es
mich verwundern, wenn nicht ein Heer von einigen hundert Tausenden so herauskäme.

Jeht näherten sich die Kähne dem Ufer, die Schusse hörten auf, man streckte sich die Arme bewillsommend entgegen; einige Reiter, ungeduldig, ihre Berbundete zu umarmen, spornten die Pferde in's Wasser, und es gränzte an ein Wunder, daß während des Freudetaumels der ohne alle Ordnung erfolgenden Landung fein größeres Unglud geschah, als daß die meissten Ankömmlinge bis über die Knie im Wasser waten mußten, ehe sie das feste Ufer erreichten.

fen, ba Officiere und Soldaten, dem patriotie schen Drange ihres Herzens folgend, in die

Arme der neuen Freunde ihrer Sache stürzten. Man zog sie im Triumphe auf die Wiese, Freunde lagen am Halse der Freunde, und die in der Heimath Feinde waren, seierten hier am Altar des Vaterlandes das Versöhnungssest. Schill selbst drückte jedem der Ankömmlinge die Hand, und versicherte unter Thränen, dies seh der glücklichste Tag seines Lebens!

Während man in froher Gemeinschaft den König und die heilige Sache leben ließ, und der Freudenrausch nebst den herbeigeschafften Getränken das Vereinigungsfest zu einem bachantischen Gelage umwandelte, wurde Theodor, ein junger mit den Jägern herübergekommener Mann, von einem Officier aus Schills Regismente nach den ersten heftigen Begrüßungen der innigsten Freundschaft bei Seite gezogen.

"Einen folchen Moment," fagte der Offiz cier, "mögen sie mir einst von der Seligkeit abrechnen. Ich hatte es mit dem Schwerte gez gen jedermann verfechten wollen, daß Du nicht ausbliebest, wo es gilt. Schills Zug aus Berz lin war eine Rakete, die taufend und aber tausend Feuer in der Nacht des Vaterlandes anzunden wird."

Theodor schwieg und blickte zu Boden, ohne daß der Redner es bemerkte. Er fuhr vielmehr fort.

"Sie werden aufwachen aus einem Todesschlase. Was Deutsche Geister sind, wie Deutsche Herzen hassen, und Alt-Preußische Arme
schlagen können, wied der Tyrann erfahren.
Heil uns, die wir die Ersten in der Stunde
des Erwachens sind, die wir den Schwächern
Bahn brechen, uns zu solgen. Wärest Du nur
einige Tage früher gekommen! Das Treffen bei
Dodendorf stählte unsern Muth. Wie wir in
die geschlossenen Quarres der Hunde sprengten
und unter unseren Säbeln nichts bestand! Es
war ein Tag aus lauter Morgenröthe."

und doch waren es Deutsche, Westphalen, vielleicht selbst Landeleute, deren Blut unter euren Sabeln flog! entgegnete Theodor.

"Ausgebrannt muß bas faule Fleisch werben! Feuer und Tod über die Ausgearteten, die gegen Deutsche fechten können; über die Feigen, die, wenn bas Waterland ruft, nicht folgen. Aber ich vergesse über die Lust des Ausgenblicks die taufend Fragen, die ich an Dich hätte. Sprich, wann folgen die Anderen nach?"

Welche Anderen? fagte Theodor.

"Welche Anderen? Seltsame Frage! Mun, wer gesunde Arme und Beine hat, das ganze Heer, alle Preußen."

Ich weiß nur, daß Schills Jußiäger, entschlossen dem Beispiele ihres alten Commandeurs und seinem Loose zu folgen, Berlin heimslich verlassen haben. Sie wurden indessen bei Beiten eingeholt, die Mehrzahl genöthigt umzuschren, und an den Rest, der sich glücklich bis zur Elbe durchschlich, habe ich mich angesschlossen.

Der Officier stampfte auf den Boden: "Einzgeholt — umgekehrt — genöthigt — Ihr Euch durchgeschlichen! — Himmel, und es brannten nicht alle Herzen, als sie von seinem Hochsimn hörten, es verschwanden nicht alle Rücksichten, es rissen nicht alle Bande? Es sind Memmen, Kindergeschlechter! Ich glaube, wenn die Trom-

pete des jungften Gerichts erfcholle, fie wurden fich nur umdrehen und fortfahren gu fchlafen."

Eine Trompete rief hier die Freunde gur Berfammlung zurudt. Sie brangten fich in einen Kreis, wo Schill mit flammenden Blicken zu der Menge fprach:

"Meine Deutschen Bruder! Wenn es bei und brennt, dann fturgt, wer die Flamme fieht, jum Löschen herbei, und wartet nicht bis die Polizei an die Geen den Befehl anschlägt. Die gange Stadt mochte bis dann in Afche liegen. Das Deutsche Baterland brennt. Bis wann follen wir warten? Die Frangofen fengen und brennen im Morden und Guben, fie verjagen unfere Fürften, fie treiben unfere Rinder und Bruder gur Schlachtbant. Es ift Beit, wenn es je Beit werden foll, jum Retten gu blafen. Mem ein Deutsches Berg im Leibe schlägt, der fann nicht wählen. Aus allen Provinzen, wo der Defpot unfere Bruder in Retten gefchmiebet hat, haben sie zu mir gefandt; alle wollen aufstehen, wenn wir fommen; ein Berrather, wer da gaudern wollte! Lieber ein Ende

mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Es lebe der König!"

Ein wilder Tumult folgte dieser Rede, welche nach des Anführers Berschwinden hier und dort von einzelnen Officieren und Freiwilligen in größeren oder kleineren Kreisen den Umsstehenden wiederholt und verstärkt wurde. Auch Theodors Freund drang durch den dichten Kreis und sprang auf eine Tonne, wo er so anhub:

"Hat denn unsere Sprache Worte, hat denn die ganze Vorwelt Beispiele für solche Insamie, für solche Schande? Eine Pest raffte wol im Alter ganze Bölfer hin, aber uns war es vorbehalten, das ganze Deutsche Volk an der Pest der Feigheit krankend zu sehen. Ueber den Rhein, über die Weser, über diesen Strom, ja über die Oder bis zu den Sakmaten ist der Despot gedrungen, und seine Schwärme Heusschrecken haben die Deutschen Gauen bedeckt, und es ist kein Deutscher aufgestanden. Brüder! der große Moment ist gekommen. Schill ist der einzige, gebe Gott, daß es nicht der lehte Deutsche ist. Er hat es gewagt, wovor die

Großen und die Kleinen gezittert haben. Laßt sietern, wenn er den Arm erhebt, muß der Tyrann erbeben. Borwärts Brüder! nach der Weser, nach dem Rheine! Die Hessen, Westsphalen, an der Nordsee erwarten sie uns, der große Erzherzog Karl donnert an der Donau dem Freuler entgegen. Borwärts! und ganz Deutschland sieht auf. Borwärts! und die hinter uns müssen sich erheben; wir zwingen sie, Männer zu seyn, und aus der Hand unseres tapfern Helden die entrissenen Kronen zu nehmen, die sie nicht wagten zu vertheidigen, nicht zu erwerben!"

Er zog den Säbel, und sprang, nachdem er ihn geschwungen, mit dem Ausruse: "Bor-wärts! Tod und Pest den Feigen!" von seinem Size herab. Sein gegebenes Losungswort wies-derhallte auf tausend Jungen, und der wilde Aufruhr ließ erst nach, als die verschiedenen Truppenabtheilungen von ihren Beschlehabern zusammenberusen wurden.

#### Zweites Rapitel.

Theodor eilte, unter den Tapfern fich ein= fchreiben zu laffen. In einer Weinftube der Stadt feierten bann die Freunde mit Bielen, die ihre Begeifferung theilten, ben ichonen Zag, welcher dem Deutschen Baterlande feine Freibeit wiedergeben follte. Die Trinffpruche wurben mit jedem Glafe fuhner und wilder. Deut= Regentenhäuser und Deutsche Fürsten! wurde von Ginigen ausgebracht, aber ein Anberer fprang auf den Tifch, und rief mit weinerhibter Stimme: "Schill und nur Schill, deffen Rame mehr gilt als Weldherren und Becresschaaren, Schill und nur Schill, der allein Ropf und Muth behielt!" Die Menge stimmte dem Toaft bei, und man rudte auf Caffel, verjagte den König, verbrannte seinen lufternen Palaft, die Weser und Donau rothete fich von Reindes Blute, Leichen der Frankischen Burger damm= ten den Vater Rhein, und lange Schmach ver=

geltend fturate die fubne Schaar über Frantreichs Gefilde. Jest fah Theodor den Freund mit Saft eine Schärpe aus bem Bufen ziehen und aufspringen, indem er fie um den Arm schlang: "Bei biefem Seiligthum - rief Julins - gelobe ich, nicht eber zum väterlichen Beerde beimzufehren, nicht eber die gu umarmen, die mir in der Scheidestunde dies Pfand der Treue gab, bis ich das neue Babel brennend zu meinen Fügen erblicke, bis die Gaffen von Paris in Blute ftromen, bis ich bas Angft= gefchrei der gewürgten Rinder, der überwältig= ten Jungfrauen bore. Das Rind im Mutterleibe darf nicht geschont werden; lachen will ich dabei, denn auch ihre Burgerbanden lachten, während wir weinten und mit den gahnen Inirichten."

Die Gesellschaft bezeigte dem Redner ihren Beifall. Theodor schauderte unwillkührlich zusfammen, und entfernte sich, nachdem er vergeblich den von blinder Buth ergriffenen Freund zu befänstigen versucht hatte. Es war schon spät in der Nacht, aber die Traumbilder, die

ihn gestern am hellen Tage weit über die Birklichkeit hinausgeführt hatten, durchglühten ihn auf seinem Lager in immer größeren und furchtbareren Gestalten so, daß er nicht länger zu schlafen vermochte, und schon früh hinauseilte, um in der Morgenluft Kühlung zu finden.

Alles schien noch in tiefer Ruhe den gestrigen Rausch zu verschlafen, und auf seinem Spahirgange durch die öden Straßen traf er nur auf Ein menschliches Wesen, den Franzosen, welcher als Feldwebel in dem Freicorps diente. Theodor schraf anfänglich vor dem fremden Gesichte zusammen, beruhigte sich jedoch sogleich wieder, als der Andere ihn zuvorkommend anredete:

"Ausgeschlafen, Berr Camerad, den Rausch, die schönen Bunfche und Sprüche und alle die glänzenden Hoffnungen von gestern Nacht?"

Theodor erinnerte fich, den Mann in einer entferntern Gruppe der geftrigen Gefellschaft bemerkt zu haben, und fragte ihn, ob er noch länger ausgehalten habe?

"So lange es fich fteigerte," war die Antivort: "die Katastrophe war aber bald ge-

nug eingetreten, und dann wurde es so schnell matt, als es langsam gestiegen war. Man hat bekanntlich das Gleichnis von den Trinkern. Buerst Tauben, dann Löwen, endlich das unfaubere Thier, das auf der Erde wühlt."

Hier war boch von einem andern Rausche als dem gewöhnlichen von Wein und starken Getränken die Rede — entgegnete Theodor dem Patriotismus!

"Gewiß" — war die Antwort — "nur daß Beide im Paroxismus übereinfommen."

Ihre Ausfprache und Ihre Büge verrathen, daß Sie ein Ausländer, ein Franzose sind — in diesem Fall kann ich mir leicht ertlären, daß Sie an unserm Enthusiasmus einen Austoß nehmen.

"Der Himmel bewahre! Ich mache Passion vom Enthusiasmus. Der unserer Freunde blieb nur noch in den Kinderschuhen stecken, und ich fürchte, er wird nicht auswachsen, da er schon seinen Culminationspunkt erreicht hat. Wenn der Ingenieur eine Mine sprengen soll, zündet er weit von dem Pulversasse die Pulverschlange

an, und ohne Geraufch, faum bemerfbar, glimmt es auf, bis mit einem Schlage bie Maffe bricht und auffliegt. Go brach geftern nach ein Paar Glafern verfetten Burgunders aller langverhaltene Groll und Ingrimm mit einem Male ber= aus. Wie ein gutes Brechmittel lief ber schlechte Wein auch keinen einzigen Gebanken in den Falten des Geiftes guruck, und ein parteilofer Beobachter mußte bemerten, bag bie Elemente Diefer Begeifterung leichter Art waren. Es famen gwar Worte beraus, die wegen ihrer Confonantenfulle fo furchtbar tonen, daß Sie mir, als gebornem Frangosen, wohl vergeben, wenn ich fie nicht nachsprechen fann; allein auf die Materie gefehen, fo reducirte fich der gange Frangofenhaß und die grimmige Freiheiteliebe auf einige Prellereien der Ginquartierung, Schaffeln mit Effen, die jum Fenfter hinausgeflogen find, zu boch angesette Contributionebeitrage und bergleichen Fatalitäten."

Wie Sie auch in unserer Sprache bewandert find, kennen Sie doch unser Bolk, unsern Enthusiasmus noch wenig. "Ich zweiste nicht daran, und hoffe ihn kennen zu lernen. Aber Sie begreifen selbst, ein Paar vorgestoßene entsekliche Worte, grimmige Mienen, und endlich ein übertäubendes Geschrei, können einem Kenner nicht genügen. Betrachten Sie selbst die Gesticulationen Ihrer Freunde, ob sich darin etwas von wahrem Feuer zeigte. Auch in Arm und Bein des wüthendssen. Trinkers bemerkte ich kein sieberhastes Zitztern, Keinem ging die Stimme aus; es war — Sie vergeben — durch und durch ein Deutssches Phlegma."

Sie kritisten den Enthusiasmus wie ein Produkt der Kunst. — Wenn, was dem Mensschen das Heiligste ist, von frecher Willsühr höhnisch angegriffen, wenn sein Glaube schwankend gemacht wird; wenn ein Ausländer droht, ihm die alten Sitten zu rauben; wenn er die Sprache, welche seine Wäter redeten, in Gefahr sieht, von einer verhaßten fremden verdrängt zu werden; wenn die alten Herscherhäuser, an welchen der Deutsche mit heiliger Ehrsucht hängt, wanken; wenn der Uebermuth sich unter

den fremden Gesetzen des Eroberers verbirgt; wenn unsere Kinder fortgeschleppt werden zur Schlachtbank für eine fremde Sache — dann bricht der langunterdrückte Unmuth mit einem Male, wie Sie sagen, heraus, und in der Entladung ist Sieg oder Untergang.

"Bravo! Ihre Begeifterung ift auf beffern Begen; es find gute Anfange in Ihren Grunben, obgleich Sie den trefflichften aller Grunde ausgelaffen haben, - wenn der Fremde die Gelbbeutel angreift. Werden Sie nicht unwil= lig - bas Gold liegt nicht auf ber Oberfläche der Erde, man muß tief graben, um bis gu diesem Grunde zu gelangen. Es giebt foftliche Morte von Freiheit! Religion! Gleichheit! Gi= genthum! Sandel! die bei allen Revolutionen florirt haben, und Verlen im Munde des Enthusiasmus find, aber bas gemunzte baare Geld, flimpernd in den Taschen Derer die feuern follen, oder in den Chatoullen der Berren oben, welche mit bem Staatsruber feuern, flang boch überall deutlicher als jene Worte hervor."

, Ich vergebe Ihnen diefe Meußerung -

fagte Theodor unwillig — indem fie zu erkennen giebt, daß wahre Begeisterung noch nie Ihre Bruft entflammt hat."

Die Mundwinkel seines Begleiters verzogen sich hier zu einem bittern Gelächter. Nach
einer Weile hub er ernster an: "Junger Mann,
ich zähle doppelt Ihre Jahre, ich bin ein Franzose, ich war feurig wie Einer meiner Nation,
ich war mit Geist und Arm bei Allem, was in
meinem Vaterlande während zwanzig Jahren
gährte und slammte; ich habe Lehrgeld für den
Enthussamus gezahlt, und glaube daher mitsprechen zu können."

Nach einer Pause fuhr er fort: "Als das erste Geschrei von Freiheit und Gleichheit über Paris in alle Provinzen drang, schwang ich meine Müße vor den Helden des Tages, und das Geset war der Göße, dem die heiligste Lezbensflamme mußte geopsert werden. Bald fand sich's aber, daß das Geset eine zu phlegmatizsche Gottheit war, und wir animirten uns für die Menschenrechte in den verschlossenen Sitzungen der Jacobiner-Clubs. Es waren Erplo-

fionen anderer Art wie die gestrigen in ber Beinftube, als ber gange alte Enthufiasmus von Wilhelm Tells Rindern am zehnten Muguft vor unferm jungern Enthufiasmus uber die Klinge fpringen mußte, und als wir in den Septemberfcenen die wieder vom Simmel ber= abgeftiegene Aftraa erblickten, welche die Gefälligfeit hatte, Jedem, ber feine Sofen trug, ihr Richterschwert zu leihen. Es war ein bei= liger Enthusiasmus, welchen Reiner begreift, bem nicht unfere mahre Begeisterung von ba= mals die Bruft entflammt batte, als ich in's Theater, wo man die Marrheit hatte, ben Gruch: bas Gefet und fein Blut! ju applaudi= ren, mit Stentorstimme binabrief: Blut und fein Gefen! Die profanen Buborer ftus= ten, aber wo begreift je bie Menge mabren Enthuffasmus? Die Rrone aller Begeifterung trugen jedoch die Bohlfahrtsausschuffe, und als wir Robespierre's Willen mit dem Bajonet in ber Sand im freien Nationalconvent burchfet= ten, war unfer Enthusiasmus fo boch gespannt, bag es auch nach ber Ginrichtung des Men=

schenfreundes noch in uns glühte. — Dann kam etwas Ruhe. Man vertauschte die Namen, aus Gleichheit wurde Nationalruhm und aus Freiheit Ambition. Für den Helden und für den Kaiser war ich Feuer und Flamme, aber er ist schon allzulange Kaiser, und der Paropismus verlangt nach einer Steigerung."

Theodor sah den Redner bedenklich an, und fragte: Was veranlagte Sie, zu uns zu kommen?

"Die Langeweile. Auch die hochtrabendesten Worte der kaiserlichen Bülletins — dieses höchstgerechten Napoleons! — vermochten nicht länger die Begeisterung zu steigern. Ich hörte davon, in Deutschland habe sich ein Geist gezregt, der, von Haß, Glaube, Liebe, Hoffnung, oder wie die Worte heißen, angespornt, Alles überbiete, was wir in Frankreich von dergleichen Erscheinungen sahen; und da mein Leben nun einmal dem Enthusiasmus gewidmet ist, kam ich her, um das neue Landwunder in Muzgenschein zu nehmen."

Theodord Auge glühte. Unwillführlich griff

er an das Seitengewehr, und rief aus: Sie werden Erscheinungen sehen, die gar nichts Theatralisches haben, aber zeigen, daß auch der Deutsche, wenn er lange gereizt worden, endelich den Menschen vergessen und —

"Gewiß" unterbrach ibn der Frangofe. -Beide maren unvermerkt an bas Saus gefom= men, in deffen Erdgefchof geftern das Bacchanal gefeiert worden. Durre ergriff Theodors Arm und führte ihn an das Fenfter. brannten, obgleich der Tag schon vorgerückt war, die Lamven und ungeputten Lichte, welche den nächtlichen Schwärmern geleuchtet batten. Berbrochene Glafer und Rlaschen bedeckten ben naffen Fugboden. Tifch und Bante waren um= geworfen, und die Beder lagen oder fagen, meift mit erloschenen Pfeifen im Munde, auf den Banfen oder unter denfelben. Der wufte Schlaf der Ermattung hatte fast Alle übermannt; nur Wenige lallten noch in einem Wintel, ofine dag Giner auf den Andern zu achten fchien.

Theodor schauderte unwillführlich zusammen und eilte weiter. Sein Begleiter folgte ihm,

1

und fuhr, als ware nichts vorgefallen, im Ge-

"Es ist ganz natürlich, daß eine Nation, die bis zum äußersten gebracht worden, endlich alle Menschlichkeit bei Seite wirft. So sind Griechen und Juden tief gesunken, und die Leibeigenen in Polen wollen Naturforscher kaum als Menschen gelten lassen. Romme ich glücklich aus dieser Krisis heraus, denke ich ein Buch über die Behandlung der Enthusiasten zu schreiben."

Theodor fühlte, er musse seine Gefährten vor dem Fremden rechtsertigen: Sie haben Schill, den Mann, der für Deutschland denkt und handelt, dessen Name ein Heer ist, noch nicht in seiner Glorie geschen. Morgen erhebt er sein Banner, wir brechen nach der Weser auf, und wenn Sie den Vater seine Kinder, den Bräutigam die Braut, den einzigen Sohn die verwittwete Mutter verlassen sehen, um dem Ruse des Vaterlandes zu folgen; wenn unser häussein wie eine Lawine im Fortstürzen wächst, wenn Oesterreich den Feind zermalmt hat, Preu-

Ben, das gange Preugen uns folgt, dann lernen Sie beffer von unferer Nation denfen.

"Das Eintreten dieses verschiedenartigen Wenn thut auch noth, denn so lange ich hier verweile, sah ich wohl viele vater-, mutter-, braut- und obdachlose Leute zu den Fahnen laufen, von der Lawine bemerkte ich indessen nichts. — Sehen Sie, ein weißes Placat an der Mauer, vielleicht die offene Kriegserklärung Ihres Königs."

Theodor trat heran und las:

"Bufolge von mehreren Seiten einlaufenden Berichten hat der Königlich Preußische Major v. Schill Berlin am 28sten April d. I.
heimlich verlassen, und, nachdem er mit einem Trupp bewassneter, mit ihm zugleich desertirter Husaren, über die Elbe gegangen, das Gebiet St. Majestät des Königs von Westphalen räuberischer Weise betreten, indem er mit bewassneter Hand verschiedene Kassen erbrochen, die Beamten Sr. Majestät gemishandelt, auch sich anderer Gewaltthätigkeiten hat zu Schulden kommen lassen. Da nun besagter v. Schill von

1

dem Könige von Preußen gänzlich dessavuirt worden, ihm auch Steckbriefe nachgesandt worzben, mithin felbiger, da er ohne alle Autorität den Frieden gebrochen, als Straßenräuber zu betrachten, und an der Habhaftwerdung dieses gefährlichen Menschen viel gelegen ist, so werzben alle Beamte wie auch jedermann angerwiesen, wo sie besagten von Schills habhaft werden können, denselben todt oder lebendig einzufangen, und gegen eine Belohnung von zehntausend Thalern an und abzuliesern.

Won Gr. Majestat dem Konig von Best= phalen verordnete 2c." ———

Theodor hatte kaum das Blatt durchflogen, als er instinctartig das Placat abrig und das Papier zusammenballte. "Wer gab ihnen diese unerhörte Frechheit, zur Stunde, wo das Nachesschwert über ihrem Haupte schwebt?"

Bielleicht ergiebt sich das — fagte Dupré — aus dem fleinern danchen angeschlagenen Blatte

Theodor bemerkte es jeht erft, und taumelte gurud, als er die Worte las:

"Gott

"Gott erhalte den Raiser, den König und sein ganzes Haus! Eben bringt ein Courier aus dem Hauptquartier Sr. Majestät des Raissers der Franzosen die erfreuliche Nachricht, daß die Oesterreichische Armee bei Regensburg gesschlagen worden. Der Sieg war vollständig. Die Oesterreicher sind in voller Flucht nach Böhmen, die große Armee folgt ihnen auf dem Fuße, und wir hoffen, mit nächstem von dem Einzuge des Kaisers in Wien zu vernehmen."

"Gerechter Gott, unsere Soffnungen!" rief Theodor.

Es mag nur eine Lüge seyn, verehrter Camerad. — 3wei Enthusiasmen, die sich etwas balanciren wollen. Jedenfalls bleibt ja noch Ihr großer Schill, ein Mann, dessen Name ein ganzes Seer ist, Deutschlands Stolz, der eine Lawine fortwälzt, die den Despoten und seine Heerschaaren erdrücken kann!

"Wenigstens barf niemand durch diese Schandschrift entmuthigt werden," sagte Theodor, und ris auch dieses Placat ab.

D weh! mit dem Enthusiasmus fteht es

fcwach, wenn ein kleines, bedrucktes Papier ihm ein Bein unterfchlagen kann."

Beide trennten fich als es lauter auf den Stragen wurde.

tente. Sei Regensburg det et den ventendig. Die en e Kinker puch Bohmen, digt ihnen auf dem Inkry

### Drittes Rapitel.

Die ein Donnerfchlag bei heiterm Simmel ben Bilben erschreckt, entmuthigte biefe Dachricht das Sauflein der fuhnen Abenteurer. Mur auf bas Borbringen ber Defterreicher, und einen Bulauf ber Migvergnügten aus gang Morddeutschland war der glückliche Musgang von Schills Unternehmung berechnet. Frubere Berfuche eines Mufftandes zwischen der Befer und Elbe waren miglungen, und die ftrenge Bestrafung der Theilnehmer Schreckte auch die erbittertsten Feinde der fremden Berrichaft vor neuen Berfuchen, welche fo wenig Sicherheit gewährten, gurud, bag ber Bulauf augerft gering im Bethaltnig jur Große des Unternebmens blich. Dagu war, außer der Beftätigung der Machricht von dem Unfall der Defferreicher, die von dem Anrucken eines großen Frangofi= ichen Corps aus bem Guden von Deutschland

eingelaufen. Im Kriegsrathe herrschten die aller verschiedensten Meinungen, und Schill selbst, der von den kühnsten Hoffnungen Berauschte, verlor, wenn auch nicht den Muth, doch den wagenden Geist; und man kann sagen, die Unternehmung selbst, welche nur auf kühren Ueberfall berechnet war, wurde aufgegeben, als die Meinung der Eunctatoren durchging.

Theodor, der, früher ein Forsmann, jest bei den Schüßen einrangirt war, kam vom Exercieren, welches ihn den ganzen Morgen über in den benachbarten Feldern aufgehalten hatte, gerade in dem Augenblicke zurück, als ein dichtgedrängter Menschenhause von der Gegend des Rathhauses her auseinanderströmte. Aus Gesichter schienen verstört. Theodor, gestern überaus liebreich von dem Anführer, einem Freunde seiner Familie, aufgenommen, glaubte auch jeht, wo gemeinsamer Eiser und gemeinsame Noth die Theilnehmer an dem kühnen Wagestück so innig verband, berechtigt zu sehn, Schill selbst, der ohne Gesolge in einer kleinen Gasse ihm entgegentrat, nach der Urs

sache des Jusammenlaufs anzugehen. Schill blieb stehen, richtete sein bleiches, jest mehr als finsteres Gesicht auf, und sagte, ohne den Fragenden einer Antwort zu würdigen:

"Wie oft habe ich befohlen, daß der Sirschfänger nicht umgeschnallt, sondern umgehängt werden soll! Wenn morgen nicht die Ordnung beobachtet ist, werde ich, ohne Ansehn der Person, eremplarisch strafen."

Er ging wie er gekommen fort. Theodor blickte ihm erstaunt nach, und eilte dann auf Julius zu, der in einiger Entfernung mit stürzmischem Schritte durch eine Quergasse lief, um von diesem Aufklärung zu erhalten. Er holte ihn indessen erst ein, als der Freund bereits ihr Haus betreten hatte. Julius warf, als er in's Jimmer trat, ohne auf den mit ihm einztetenden Theodor zu achten, mit gleichem Ungestüm die Thüre zu, seinen Säbel auf den Boden, und sich selbst, wie völlig ermattet, auf das Bette.

"um Gottes Willen, was giebt es?" fragte Theodor, ohne lange Beit eine Antwort



zu erhalten. — Endlich rief Julius, mit beiben händen das Geficht bedeckt haltend, barfch her= aus: " Nichts!"

Theodor drang auf nahere Mustunft. Zulest sprang Julius in die Höse und durchkreuzte einige Mal das Zimmer: "Es ist aus, es ist aus! das ist die ganze Neuigkeit, die Du früh genug erfahren wirst."

Von Oesterreichs Unglück habe ich erfahren, Desterreich ist aber darum noch nicht vernichtet, und auch ohne Oesterreich

"Könnten wir Männer seyn," siel Julius ihm in's Wort, "aber wir sind es nicht. Himmel und Erde habe ich — haben wir Alle
im Kriegsrath — aufgeboten; aber der Kopf,
auf den wir Alle unsere Köpfe vertrauten, verlor den Kopf. Als ob die zehntausend Thaler,
die Hieronymus Bonaparte dafür geboten, ihn
um zehntausendmal schlechter gemacht hätten!
Wir ziehen nicht das Nächerschwert, wir breschen nicht gegen den unvorbereiteten Feind
nach der Weser auf, — wir retiriren — wir
retiriren. — Ist es nicht zum Todtlachen, daß

wie unsern Eid gebrochen, Gut, Ehre, Blut auf das Spiel gesett, Alles verlassen haben, was uns theuer war, um jest unser Leben mögelichst zu schonen, und als Deserteurs, mit uns seren Namen am Schandpfahl, dem Baterlande den Rücken zu kehren, und ein Gnadenbroth in der Fremde zu erbetteln?"

Gin Schug in einiger Entfernung unterbrach die unbeimliche Stille, welche auf Julius beftige Rede gefolgt war. Diefer fchnallte ba= fig ben Gabet um, febte die Dute gurecht, und antwortete auf Theodors Frage, wohin es gebe, bag ber Berrather, welcher bie feindliche Befannentachung anzuschlagen gewagt, feinen Lohn empfangen folle. Theodor folgte dem Freunde, und bald erreichten fie den Plat, mo der Unglückliche gebimben feine lette Stunde erwartete. Es war ein einäugiger Marketender, bem man icon lange nicht getraut, gegen ben man abet erft in diefem Augenblicke bie Beweise einer Berbindung mit dem Feinde aufgefunden batte. Er fand in fich gefehrt, ohne Antwort zu geben, oder auf die Schmabungen der

Soldaten zu achten, da. Alls er aber die Leiter zu dem in der Schnelligkeit errichteten Galgen besteigen sollte, überkamen ihn die Schrecken des Todes. Er drehte sich mehrere Male um, und bat endlich um die ihm leicht ertheilte Erslaubnis, sprechen zu dürfen. Mit wenigen Worten verrieth er, worüber er früher alle Ausskunft verweigert hatte, daß der Westphälische Präsect des Ortes beide von Cassel aus durch ihn, den Hauster, ihm überbrachten Placate habe auschlagen lassen. Laute Verwünschungen gegen den Präsecten, und die Ausschen, ihn zu suchen, ertönten von allen Seiten.

Auch Theodor war entrustet über diesen Berrath eines Deutschen und stimmte in das allgemeine Urtheil ein, daß er mindestens den Tod verdient habe. Bald wurde seine Aussemerksamkeit auf einen entfernten Punkt gezogen, wo die, den ganzen Tag über rege Menschensmasse lärmend zusammenströmte. Er drängte sich hindurch, und sah, wie die robesten des zussammengeströmten Fußvolkes einen Greis dahersschleppten. Seine Gesichtezüge und der Schnitt

der Kleider verriethen einen Mann von höherm Stande, die Kleider selbst aber waren zerrissen oder mit Schmuz bedeckt. Unbarmherzig hatten ihn drei bis vier Kerle am Kragen und Arm gefaßt, während Andere von hinten den Gefanzgenen stießen, so daß er häusig niederfiel.

"Saut ihn nieder, den Frangofenbund!" scholl es von allen Seiten, und taufend Faufte erhoben fich gegen den alten Mann, wahrend Undere, vom Branntwein berauscht, ihn beim Rragen ergriffen, auf den Boden warfen und durch eine fchmuzige Pfüße schleiften. Die Menge lachte, und Dupre zeigte fich unter den Reihen ber Bufchauer, mit feinem gewöhnlichen hohni= ichen Gefichte. Theodor fab fich um, ob er nirgend einen Officier erblicke, als ein junges Madchen, die feiner ansichtig wurde, auf ibn ju und ihm zu Fugen fturgte, mit dem Musrufe: "Retten Sie ibn, retten Sie ibn, es wird Ihnen einft vergolten werden." Der junge Mann fab nicht auf die Schonheit der Bittftel= lerin, noch fragte er, wer der zu Rettende fet, fondern fturzte unter die Menge, schleuderte

den Menschen, welcher den unglücklichen Gezfangenen eben in einen Rinnstein hinabstoßen wollte, mit solcher Gewalt zurück, daß der Beztrunkene selbst unsanft hineinsiel, und hob den vom Alter und den Mißhandlungen Entkräfteten in die Höhe. Die Menschenmasse, eingezschücktert von dem dreisten Benehmen, verzstummte einige Augenblicke, und Theodor konnte, während die Tochter den Bater unterstützte, die Frage an die Masse richten: Weshalb sie so barbarisch mit dem Greise verführen?

"Es ist der Präsect, der Hund, der Bertäther, der Spion, der Franzose!" steigerte sich der Ausruf der brüllenden Menge, und Theodor fühlte, daß er nur einem dem Tode Geweihten das Leben gefristet habe. In eigerner Bestürzung that er eine Frage an den Haufen, deren Antwort er längst wußte, und welche die Menge nur noch mehr erbittern mußte; er fragte was der Gesangene verbrochen habe?

rathen, er hat den Tod taufendfach verdient!" brullte es abermals entgegen, und man ruftete

sich zu einem neuen Angrisse. Indessen hatte sich der Greis aufgerichtet, und mit dem rechten Arm an einen Brunnen gelehnt, mit dem linken seine Tochter umfassend, bewegte er den Mund, als wolle er sprechen. Es lag etwas so würdevolles und strenges in seinem Gesichte, daß die Masse wirklich im Momente verstummte und ihn zu Worte kommen ließ.

"Also den Tod habe ich verdient," hub er an, "und Ihr wollt ihn mir zuerkennen! Das eine so nichtig, als das andere frevel= haft. — Ein Deutscher, wie Ihr, blutete mein Herz, als das Baterland seine Unabhängigkeit verlor. Ich trage Narben aus den Kriegen gegen die Fremden. Aber die Borsehung wollte es anders, und weil ich Unterthan eines aus- ländischen Fürsten wurde, weil ich ihm Treue schwören mußte, und weil ich die Treue nicht brach, darum habe ich den Tod verdient? Was verbrach ich denn? — Was mir besohlen wurde, hab' ich ausgerichtet. Wäre es unter dem Schuß Französsischer Basonete geschehen, so würzedet Ihr mir auch nachber nichts vorgeworfen

haben, aber weil ich es wagte, meine Pflicht mit Gefahr meines Lebens zu thun, darum bin ich ein Verräther!"

um Gottes Willen, Vater, rief die Tochter, sich an ihn schmiegend: Du reizest die Trunkenen immer mehr. — Der Vater hörte aber nicht darauf, sondern fuhr, wie noch mehr erbittert, in heftigerem Tone fort:

"Ich bin ein Westphälischer Unterthan, und wenn ich Euch ansehe, so bin ich stolz darauf, mich des rühmen zu können. Ich sage Euch noch mehr, ich habe das Placat gegen ein Gessindel, das keinem König und keinen Gesehen gehorcht, das ohne Befehl, ohne Ordnung, um nach seinen Lüsten zu stehlen und rauben, zussammengelausen ist, das mein Gut geplündert, meine Bauern gemißhandelt, Weib und Kind verjagt hat — ich habe das Placat mit Herzensehlust angeschlagen, und ich wünsche Euch und sage Euch voraus — daß die Strase nachstommen wird. Den man die Geißel der Wölzker nennt, er wird nicht nöthig haben, sein Schwert zu ziehen, Ihr werdet wie Landplagen

und Räuber erschlagen werden, che es gu einem Schlagen tommt."

"Hören Sie ihn nicht," unterbrach hier die Tochter den Bater, welcher seine letten Kräfte zur Strafrede aufzubieten schien, und umschlang Theodor: "hören Sie ihn nicht; der Berlust seines Gutes, die Kränkung seiner Familie hat ihn außer sich gebracht, er redet irre."

Der alte Mann aber ließ noch nicht ab, sondern stieß die Worte hervor: "Ihr Landsstreicher wollt nun ein Gericht bilden und die Stimme Deutschlands abgeben. Deutschland, wenn es je erwacht, wird Euch niemals anerstennen, Eurer schämen muß es sich."

Man kann sich benken, daß dieser unbesonnene Ausbruch der Buth die anwesende Menge, welche in der That nur aus dem schlechstern Theile des Corps bestand, noch mehr entstammen mußte. Nur mit gezogenem Hirschsfänger konnte Theodor die ersten Andringenden zurückhalten, und er würde unfehlbar bei fortsgesester Bertheidigung selbst unterlegen seyn, da man die Stimmen vernahm: "Wer ist es

denn? — Kein Officier — Miemand kennt ihn — vielleicht felbst ein Spion — ein Franzose!" — wenn nicht zu rechter Zeit eine Patrouille Husaren unter Julius Anführung den Haufen zerstreut, und den Präsecten in ihre Mitte genommen hätte.

"Junger Mann!" fagte dieser beim Scheisten zu Theodor: "Ihr scheint unter den Schlechten ein Besserer zu sehn. Mir habt Ihr nichts genußt, denn Sie werden mich zum Tode verurtheilen, und es wäre mir lieber gewesen von Straßenräubern im Gemeßel umzukommen, als wenn sie die Formeln des Geseßes erlügen. Merkt Euch, wenn ich todt bin, daß alle, auch die schlechteste Dednung mehr werth ist, als das wilde, dünkelhafte Toben, das man Begeisterung für die gute Sache nennt. Komm Agnes!"

Er wandte sich um, Agnes drückte aber noch einmal Theodors Hand, und rief ihm, mit einer Thräne in ihren großen Augen, zu: "Und ich bitte Sie, verzagen Sie nie; mir ist, als musse es hier und überall noch einmal gut werden, als sähe ich Sie dereinst wieder, um für die Rettung meines Baters thätiger als mit Thränen zu danken."

Julius trieb, mit dem herben Ernste eines Beamten vor dem Juge zur Richtstätte, zum Aufbruch an, und flüsterte nur mit einer me-tallosen Stimme zum Präfecten herunter: "Sie sind ein Deutscher Edelmann und ein Französsicher Präfect? — Wenn Deutschlands Erlöslungestunde schlägt, mußte man vor dem ganzen versammelten Abel Ihr Wappen zerbrechen."

Der Gefangene wurdigte ibn teines Blittes und feiner Antwort.

"Sie haben einen Faurpas gemacht," fagte Dupré zu Theodor, als er langsam den Reistern folgte. "Die Volkswuth war so schön im Gange, da mußten Sie dazwischen tresten, und den Beschüßer der Unterdrückten spielen!"

Ich that was jedem Manne, jedem Deut= schen obliegt, erwiederte Theodor.

"Oh weh, wenn Sie mit Ihrer Memans berie kommen, bringen Sie mich immer zum Schweigen. Ich bitte Sie, das grimmige harte



Wort Deutsch, wo man erst Junge, Lippe und Bahne anslehen muß, um den Zischlaut herauszubringen, taugt nie und nimmer zur Begeisterung, dar seiner Comparation unübersteigbare Hindernisserim Wege stehen. Wenn ich vom Veutschthum höre, möchte ich mir immer die Ohren Juhalten?

der wie ich gehandelt.

"Auf dem Theater. Ihr Kohebue hat den Schmuth aller Nationen auf die Bühne gestracht, wo auch die gutmüthigen, auflodernden Menschenfreunde mit ellenlangen Tugendfloskeln hingehören, aber im Leben stören sie nur das bunte rege Spiel."

Ich spielte nicht, mein Herr, den Menschensfreund, sondern handelte als Mensch unter wilsden Bestien, suhr Theodor auf.

aufhalten will, wird umgeworfen, und die Menge lacht ihn aus; darum ift die Regel für den Kugen Mann, dem Rollenden einen Stoß zu



verfegen, daß es noch schneller fturzt, und die Buschauer Bravo rufen."

Das aber wird am Ende daraus?

Dupre schwieg einen Augenblick, endlich antwortete er: "Das Rad rollt, bis die Kraft ausgeht, und es umsinkt. — Es ist aber ein schlechtes Gleichnis. Ist die Erde nicht selbst das Rad, das um sich und um die Sonne schwirrt, der Mond läuft um die Erde, und das ganze System kreist um eine andere Sonne Micmand wird aus dem kuriosen Gewiere klug; aber es rennt immersort, und das Ende ist, daß es kein Ende hat.

Aber eine ewige Ordnung! entgegnete Theodor. Dupre frimmte ein Liedchen an, ohne das Gespräch fortzuführen.

Sie waren an den Markt gekommen, wo ein schnell eingesettes Kriegsgericht den Prässecten zum Tode verurtheilt hatte. Nach dem Werlause von kaum einer halben Stunde wurde der Gefangene an den erhöhten Platz geführt, um erschoffen zu werden. Theodor sah mit innerer Bewegung, wie der Greis sich, aus den

umarmungen feiner Tochter ris, und trokig an den Pfahl stellte. Algnes hob die Arme nach einem Retter gen himmel, und Theodox glaubte, daß ihr Blick auf ihn fiel.

in ungerecht, bochft ungerecht larief er, und wollte, ohne zu bedenken was er that, durch die Menge bindurchfturgen, cals Dupre ibn noch zu rechter Beit umfaßte, und ibm mit wenigen eindringenden Worten bemerklich machte, daß er, ohne zu retten, nur in fein eigenes Berderben renne. Die Musquetieren legten an, und man erwartete bas Commando gum Feuern, als plöglich ein Adjutant berangesprengt fam, ein weißes Endy boch in die Luft fchwentte, und Gnade! Onade! ausrief, ein Mort, das von taufend Bungen wiederholt, und von einem Tufch der in der Dabe poffirten Trompeter begleiteta wurde. 26 Schill afprang nim unamlichen Mugenblicke vom Pferde und trat ju bem Greife. Gr bob die Sand in die Sohe und ricfants poly mydadie end fin statem illas since Da fen der Simmel fur, das ich unfer großes Wert durch das Berfprugen Deutschen

Blutes beginne! — Sie find frei, — Sie find unschuldig. Als Westphälischer Unterthan erfüllten Sie Ihre Pflicht, jest find Sie es nicht nicht, Sie sind fortan ein Preuße, und rusen mit mir aus vollem Serzen und voller Brust: Es lebe der König!"

Unendlicher Jubel tönte ringsum, als Schill vor Aller Augen den Greis in seine Arme schloß. Auch der Präsect, welchen der Tod nicht hatte erschrecken können, schien gerührt, er umarmte die Tochter, drückte den Umstehenden die Hand, und rief mehrere Male vernehmbar aus: "Es lebe der König!"

Wenn er unschuldig war - wie das auch mir scheint, murmelte Theodor vor sich hin, "bedurfte es ja nicht erft dieser harten Prüsfungestunde für den Greis.

"Biederum zu vorschnell, mein Deutscher, ebelsuniger Degen," raunte ihm Dupre zu: "das war die erste That, die ich von diesem Manne des Volkes, diesem Mormalhelden, diesem Lawinenstoßer, dieser Glocke für Deutschsland, geschen habe. Es kann etwas aus ihm

werden. Ich bielt ihn bisher nur fur einen vorgeschobenen Sufaren; bas Schauspiel aber, was er uns beut gegeben, zeigt von einem or= dentlichen Studium des Enthusiasmus. Brachte er es doch fo weit, daß jene eingefleischte Caricatur von eifernem Dienfteifer fich übertolpeln lieg und in Thranen ausbrach! - Seben Sie, fold ein Schauspiel von Edelmuth, der nicht theuer, und Begnadigung, die nothwendig iff, geigt vom großen Manne. Satte et den Deas fecten erschießen laffen biwas vielleicht feine Freunde nicht einmal zugegeben hatten, wurde das die verzagteren Geelen von ihm zurückgefcbreckt und feinen Damen in Unebre gebracht baben Go aber bat er einen alten, mirrifchen Mann, ber bier in ber Wegend fur einen Leit= bammel ber Rechtlichkeit gilt, für fich gewonnen; man preif't ibn als einen milden Mann, glaubt, er befige Mittel genug, um nicht nothig au haben, firenge zu feun, und hat Summa Summarum einige Anter Rum gespart, indem ber gelungene Coup feine Leute allein fcon in's geborige Fener gefest bat."

Dupré sagte dies mit weit mehr Ernst als sonst, und auch Theodor glaubte, wiewol ihn die Auslegungsart des Franzosen von ciner so schönen That kränken mußte, nichts darauf erwiedern zu können, da mindestens ein Kern der Wahrheit aus Dupre's Ansicht hervorleuchtete.

33 442 m 127 10 22 - 11 m

A Charles

> . ปี ชาวัชอเน็ วิ.อุรีกษา

## Biertes Kapitel.

or of mage girler in the same

Alls Theodor am fpäten Abend zu seinem Freunde trat, warf ihm Julius mit höhnischer Miene ein Billet auf den Tisch. "Wenn's be- liebt! Es ist sehr eilig."

Won wem? Wer weiß, daß ich hier bin? — fragte Theodor, als er das zierlich gefaltete, mit einer feinen Aufschrift versehene Papier, untersuchte.

"Bon wem anders, als von einer zarten Sand," entgegnete Julius, "ob ich gleich nicht begreife, wie man zu Liebesabenteuern in einem Momente, wie diefer, aufgelegt feyn kann."

Du irrst — oder ein Anderer irrt — benn bei Gott, ich hatte ben Tag über an ans bere Dinge zu benken.

"Mein, nein, theurer Freund! — Die Iris klopfte so verschämt an unser Zimmer, und fragte so schüchtern nach Die, daß ich hatte glauben mögen, es sey Deine Inamorata in eigener Person, wäre sie nicht so grundhäßlich gewesen, und hätte sie nicht nach dem edlen Menschenfreunde gefragt, der heut Morgen den Bater ihrer Herrschaft aus den Händen der Troßknechte rettete."

Ich hoffe — fagte Theodor durch den leichten Son des Freundes gereist — Du haft nichts Vernünftiges gegen meine Handlung von heut Mittag einzuwenden?

"Bewahre Gott! Sie war so vernünftig, flug, logisch, sittlich, so nach den Regeln der Ethik und Humanität, daß ich nicht begreisen konnte, wie ein Mann, der sich ju uns gescult hat, dem die Ehre des Vaterlandes mehr gift als alle Rücksichten, der gleich uns, die Brücke hinter sich abgebrochen hat, wie der zu einer so vernünftigen Handlung kam!"

Ich seke voraus erwiederte Theodor eilig: daß der gestrige Wein= oder der heutige Freudenrausch noch aus Dir redet.

"Und ich fete voraus, rief Julius vom Sopha auffpringend: daß, wer bas Bater-



land liebt, nichts weiter lieben, daß, wer für diese heiligste Sache das Schwert ergriffen, nur an das eine denken soll, was Noth thut, und daß, wer dies Ziel vor Angen habend, noch an Rücksichten denken kann, ein Halbmann ist, der aus unseren Reihen"

Julius - unterbrach ihn der ruhigere Freund, und feine Augen ftrahlten ungewöhnlich

p3ch sage ein Salbmann, fuhr Julius ftarter betonend fort: "der nicht in unsere Reiben gehört. Eine Memme, dem nicht das heilige Rachefeuer in den Adern glüht."

Sier entfärbte sich Theodor. Er trat einige Schritte zuruck, und hatte unwillkührlich den Schwertgriff gefaßt. Der Officier folgte, als er die Bewegung gewahr wurde, dem Beisspiel, und beide Freunde standen mit gezogenen Klingen vor einander. Aber halb aufgehoben hielt seder seine Wasse vor sich, und sah auf den Andern, wer den Anfang machen werde. Mehrere Secunden dauerte dieser Auftritt. Justius war der heftigere, aber nicht der Beseidigte; Theodor zwar beleidigt, aber der Besonnenere.

MIII:

Allmählig senkten sich die Spisen der Degen, Die Scene war halb tragisch, halb komisch, und Jeder glaubte um den Mund des Andern ein Lächeln schweben zu seben. Endlich stieß Juslius seinen Säbel in die Scheide mit den Worten zurück:

"Sind wir Thoren, um leerer Worte wilslen die Freundschaft in einem Moment zu breschen, wo Alles auf dem Spiele steht! Theodor,
wenn ich Dich beleidigt habe, nehme ich das unbesonnene Wort zurück. Ich predigte sa selbst, daß ein Mann in dieser Zeit keine ans dere Rücksicht als die eine haben solle. — Lies deinen Brief, genieße, was Dir der Augenblick bringt, und dann laß uns sorgen."

Es brauchte nur eines Händedrucks, die Freunde auszusöhnen. Julius warf sich auf das Ruhebett, und Theodor las die von einer weiblichen Sand geschriebenen Worte:

"Schneller als ich hoffen konnte, ift der "Moment gekommen, wo ich dem Lebendretter "meines Baters den Dank durch die That er-"weisen kann. Geschriebene Worte können Ber"räther werden, Freunden und Feinden ist "gleich wenig zu trauen; darum eilen Sie, "heimlich vor ihren Gefährten (auch mein "Bater könnte aus misverstandener Großmuth "Sie verderben) zu mir auf unsern Landsit, "ehe Sie eine Nachricht zu spät erfahren, wwelche Sie — auf ewig von — wenigstens "Ihrer Ruhe trennt.

A. v. F."

Bheodor hatte, um seinem Freunde den Werdacht zu benehmen, den Brief laut gelesen. Als er geendet, rief Julius lächelnd:

"Auf meine Verschwiegenheit in Liebessabenteuern kannst Du rechnen. Ich wünsche alles Glück, und wenn Du meine Begleitung zu der nächtlichen Promenade annehmen willst, werde ich dein treuer Wächter vor des Liebschens Fenster seyn, wie nur irgend der Freund in einer Spanischen Nomanze."

Ich zweifle, ja ich bin fogar bestimmt überzeugt, daß Deine Auslegung unrichtig ift. Sattest Du ihr in das flare, seelenvolle Auge

gesehen, würdest Du anders von dem hochher-

"Bo die Französischen Officiere zur Ginquartirung gelegen, habe ich so meine eigenen Gedanken; doch, Freund, ich will nicht wieder der Störenfried seyn, und frage nur, was Du zu thun gedenkst?"

Die Gefahr beim Berzuge scheint nur mir zu drohen. Deshalb treibt es mich, hier, wo feine Leidenschaft mitspricht, auch nicht die Regeln der Schicklichkeit zu übertreten; ich will morgen, sobald es Tag ift, der Einladung folgen.

"So wünfche ich meinem kühlen Freunde eine ruhige Nacht," sagte der Officier, und Beide legten sich, erschöpft von den Anstrengungen des Tages, nieder.

Es mochte indessen kaum Mitternacht senn, als lauter Trommelschlag die Freunde weckte. Es war der Generalmarsch, und ein heller Flammenschein erleuchtete durch die Scheiben das kleine Zimmer. Theodor war im Moment aus dem Bette, und rief zum aufgerissenen

Fenster hinaus: Wo es brenne? ohne daß Einer für den Augenblick ihn einer Antwort von
draußen würdigte. Das Feuer war auch verschwunden, dafür rasselten aber Kanonen und
schwere Wagen über die Straße, und aus den
benachbarten Häusern hörte er die gewassneten
Soldaten die Treppen hinunterstürzen, um sich
zum Versammlungsorte zu begeben. Dabei
herrschte sonst eine peinliche Stille, welche das
eben erwähnte Geräusch nur noch furchtbarer
machte.

"Es brennt nicht," fagte Julius, der sich eilig rüstete: "es wird aber brennen, wenn mich nicht Alles trügt. Unser kühner Führer will die Flamme unseres gestrigen Muthes nicht verrauchen lassen; zehn gegen eins, er führt uns gegen den Feind."

"Aber es steht kein Feind in der Rabe," entgegnete Theodor, dem dieser nächtliche Aufzbruch überaus peinlich vorkam, ohne daß er sich den Grund davon anzugeben wußte. Der Freund entgegnete:

"Du dentst an bein verscherztes Liebes=

abenteuer. — Aber muthig in die Kleider und in das Gürtelzeug. Rommen wir einst mit dem Siegeslorbeer um die Stirn zurück, so ist die rechte Zeit, Eroberungen zu machen. Nur unsere Narben, nur Franzosenblut an den Händen ben braucht es zu zeigen, und — sie fallen uns von selbst in die Arme, vor Allen einem lockigen Apollo wie Du bist."

Julius war gerüstet, drückte dem Freunde die Hand, und, als er scheiden wollte, noch einmal mit Inbrunst ihn an die Brust: "Bruscherz, wenn wir uns wiederschen, wird es anders sehn als seht, — es hat sich entschieden mit uns, — mit Deutschland."

Er stürzte fort, und auch Theodor stand bald darauf auf dem Versammlungsplaß der Schützen, wo Julius Ahnung als Gerücht von Munde zu Munde lief, ohne daß selbst die Officiere etwas Bestimmteres von dem Angriff wußten. In aller Stille marschirte das Corps durch die Gassen, wo manches mitseidige Gesicht hie und da aus den spärlich erleuchteten Fenstern den Kriegern einen Scheideblick nach-

fandte; und fie waren fcon bis zur Ermubung auf offenem Felde fortgezogen, ale ber Zag ju grauen begann. In ber ungewiffen Beleuch tung der Dammerung fonnte Theodor nichts anders erkennen, als daß fich ihr Weg durch unüberfebbare Saideftriche fortzog. Rein Schuß zeigte die Dabe eines Feindes, faum vernahm man den Suffchlag der feitwärts gur Linken giebenden Reiterei. Alle endlich auf einige Mugenblicke geraftet wurde, erftieg Theodor eine fleine Anhöhe, um fich zu orientiren. Bur Rechten bes Weges wurde es heller, er glaubte einen lichten Streifen gu erkennen, die Sonne ging auf, und er entbedte bie breite Stromung der Gibe. Lerin, Simmel! Beht das dem Meere zu?" rief er aus, mehr von einer Abnung ergriffen, als daß der geringe Bivischenraum eines Dachtmarfches ihn um fo viel weiter den Strom binunter gebracht hatte, um die Dabe der Mun-

pré, der eben den Sügel erftiegen hatte ... Uch, ein fostlicher Anblick, ifo ein Connenaufgang

dung aus dem breiteren Bette zu erfennen, wit

an einem regnigten Tage, und wenn man noch nicht gefrühftuctt hat."

So werden wir nicht gegen ben Feind geführt? — unterbrach ihn hastig Theodor.

"Ganz das Gegentheil," erwiederte der Franzose: "eben ist es bekannt worden, daß wir stehenden Jußes und eiligen Schrittes die Elbe entlang nach dem Meere zu marschiren, um, ehe uns vom Süden die Franzosen, vom Westen die Hollander einholen, Englische Schiffe zu besteigen, und auf und davon zu segeln."

Theodor frampfte mit der Buchfe auf den Boden, und blickte ftare vor fich bin.

"Schill ist ein kluger Mann, vor dem ich immer mehr Hochachtung gewinne. Er hat das gestrige so schön angefachte Feuer dazu gestraucht, bei Nacht und Nebel auszurücken. — Er ist öconomisch; da er voraussseht, daß der Enthussamus, wenn er ihn auch aus allen Feldstücken losseuern läßt, doch nichts ausrichten wird, so packt er ihn bei zeiten ein, um ihn für die Zukunft einmal als Ragout aufgeswärmt zu serviren."

Nus Theodors Auge quoll eine Thrane hervor, und er rief, ohne des Spotters zu achten, aus Unsere schönen Hoffnungen! Wie ging für ganz Deutschland die Sonne der Hoffnung auf, als Schill an dem heitern Tage die Residenz verließ

"Aber fie verfroch fich" - fagte der Undere auf die Landschaft zeigend .- "fo schnell wie jene Sonne unter der dichten, schwarzen Regenwolfe, Es ist wieder dunkel geworden, ber Regen wird ftarter, noch Beigt, fich fein menfchliches Wefen auf der weiten Chene, und. die Bogel verkriechen fich wieder im Dicicht des Waldes. Wenn ich an Alhnungen glaubte, wurde ich daraus lebles prophezeihen, und auch mit dem gefunden Menschenverstande läßt fich das Miglingen des Unternehmens voraussehen." Theodor hullte fich in feinen Mantel, und legte fich, ohne des Regens zu achten, auf die feuchte Erde, den Ropf auf dem Guenbogen ftugend. Mit bem Ruckzuge gegen das Meer waren alle Entwürfe aufgegeben, und die schönfte

Aussicht war die eines glücklichen Entfommens.



Ein Grabesschauer durchrieselte ihn, und er glaubte das Bild seines Baterlandes zu sehen, wenn sein Auge auf die dunkle Landschaft vor sich hinstarrte. Nirgends zeigte sich in der seuchten, kalten Dämmerung ein freundlich heller Fleck, und auch die Sonne, die kaum in krankschaftem Roth den Saum des Horizonts gefärbt hatte, war durchaus wieder in der dichten Regenwolke verschwunden. Nicht einmal auf dem Lagerplatz seiner Cameraden regte sich das wilde Soldatenleben, kein Lied erscholl; nur hier und dort hörte man Stahl und Feuerstein anschlagen, und eine mürrische Brust machte sich in einem Soldatensluche Luft.

"Ihr werft Euch hin, Camerad" — fagte Dupré — "und verzehrt euren Gram in Euch. Der gute Freund bei den Hufaren, heißdrauf oder Heißdrunter, würde seinem Unmuth auf andere Art Luft machen. Er würde schreien, fluchen, Zeter und Mordio über das ganze entartete Menschengeschlecht ausrufen; und ich glaube am Ende, er thate klüger, als wer dem Ingrim gewähren läßt. — Es ist aus — das

A PORT OF

i.

sehen wir Alle. Was ist zu thun? — Umkehren, wo es noch Zeit ist. — Unbemerkt von
den Anderen, welche die Hiodspost schachmatt
gemacht hat, können Sie sich in das nahe Eichengebüsch schleichen, und dort liegen bleiben, bis die große Armee vorübergezogen ist.
Die Geduld wird Ihnen dabei nicht ausgehen,
Dann sindet sich leicht eine mitleidige Seele,
die den verlornen Sohn über die Elbe hinübersett."

Theodor wandte sich um, und sah den Redner groß an.

"Lassen Sie mich" — fuhr dieser sort — "einen Sermon halten, wie mancher Ihrer enorm weisen Landsleute zu Ihnen reden würde, solche, die noch immer hossen, daß des großen Riesen Weltgebäude durch eine Anstrengung der Pugmäenkämpser einst zusammenfallen könne: "Bas verschwenden Sie Ihre Kräfte bei einem Unternehmen, das den Keim des Todes in sich trägt? Auf kühne Trugschlüsse gebaut, ohne Berechnung angefangen, vorschnell ausgeführt, eilt es dem sichern Untergange entgegen, und

reißt Deutschlands hoffnungsvolle Jugend mit sich in den Strudel hinab. Eidbrüchige Soladen, ungehorsame Beamte, Schwindler, haben etwas begonnen, das keinen andern Erfolg hat, als die Plünderung einiger Kassen, die Klage des Landmanns, die Einäscherung friedlicher Dörfer und das Mißtrauen zwischen befreundeten Staaten. Jünglinge, spart eure Kräfte, spart euren Muth, bis der Moment gekommen ist, wo das ganze Baterland sich erhebt, wo es seine Söhne rusen wird, wo Fürst und Bolk aufstehen werden, wo es heißen wird: ""Zerzbrecht die schmählichen Ketten der Knechtschaft" und so weiter."

Theodor fprang auf, faste Dupre's Arm und fragte, ihn scharf anblidend: Wer find Sie?

"Ein Mann, der sich zur See und zur Lande versucht, der die Thorheiten aller Nationen kennen gelernt und gefunden hat, daß überall auf der Erde nur Menschen wohnen, und alles Außerordentliche, im Grunde genommen, etwas sehr gewöhnliches ist. Im übrigen heist ich Dupré, und habe mich im Schillschen Freis

corps anwerben lassen, weil ich gerade kein beseseres Unterkommen fand, und die Wege zur Rückkehr nach Frankreich mir, wie es dem Heere kundig ist, von Napoleon seit lange versperrt sind, der sein Verdienst vollkommen, meines aber nicht zu achten verstand."

und weshalb interessiren Sie sich so für mich, daß wenn Ihr Vorschlag wirklich zu meinem Vortheil abzielte, Sie ihn mir allein ertheilen?

"Ich" — antwortete Dupré so ruhig als vorher — "ich interessire mich für Niemand, und gebe mir noch viel weniger Mühe, irgend Jemanden aus meinem Erfahrungsschatz einen Rath mitzutheilen, da jeder Mensch, weil er Mensch ist, doch einmal seinen Kreislauf der Thorheit unabänderlich ablausen muß. Ihnen ertheilte ich den Nath, weil mich Jemand darum gebeten, der vorgiebt, sich für Sie zu interessiren, und dem ich einige Verbindlichkeiten schuldig bin."

Wer konnte das feyn? "Ausplaudern ift nicht meine Eigenschaft.

Doch sind Berliebte die einzigen Wesen, welche mitunter aus dem egoistischen Kreislauf heraustreten; der Zustand dieser Berliebtheit ist indessen auch eine Art Seelenkrankheit."

Dem jungen Manne war der Gedanke, daß Dupré mit einem Wefen, wie Agnes, in Berbindung stehe, unerträglich, allein der grinfende Blick des Franzosen deutete mindestens auf die Mitwissenschaft eines Verhältnisses, dessen Bertanntmachung ihm selbst unangenehm seyn mußte. Aus allen Zweiseln riß ihn Dupré, als er fortsuhr:

"Junger Mann! mögen Sie mir nun fonst träuen ober nicht trauen; auch der dürftigste Berstand sieht wenigstens ein, daß hier weder Ehre noch Bortheil mehr zu gewinnen ist. Ich darf es Ihnen gestehen; ich rede jeht im Auftrage eines für Sie besorzten zarten Wesens. Enteilen Sie, ehe noch mit der Gefahr die Schmach verbunden ist. Auf dem Landsich des Präsecten wird man zu Ihrem Fortsommen das Möthige bereiten, und nichts ist zur Ausführung nöthig, als Ihr Wille."

Forschend blickte er in Theodors Gesicht, wo er, noch ehe dieser mit Worten antwortete, ben gefaßten Entschluß las.

Ich will Ihnen glauben, ich sehe die Gefahr, doch jest umkehren, wo die Sache, der ich mich weihete, zu wanken beginnt, wäre ehrlos. Ift das Vaterland, Freiheit und Nationalruhm nicht mehr zu retten, so will ich mit ihnen untergehen. Ich bitte, berühren Sie nie mehr diesen Punkt, denn mein Entschluß ist unerschütterlich.

"Eine gut memorirte Floskel, aus dem Livius oder Cornelius Mepos?"

Es ist ein heiliger, ernster Entschluß mit dem ich nie zu prunken dachte, ein Schwur, den ich mir in der Stille beim Scheiden ablegte, ein Borfaß, den die Berzweiflung und die Vernunft zugleich jedem Deutschen Manne eingeben.

"Dagegen läßt sich nichts erinnern," sagte Dupre lächelnd: "Wer fruh Morgens, ehe die unbezahlten Gläubiger das haus umlagern, aufbrechen muß, den zwingt freilich die Wer-

nunft zu einem solchen Schwure, und zu deu Kreuzsahrern aller Zeiten liesen zumeist solche Ehrenmänner, die das sehr vernünftige Ge- lübde abgelegt hatten, niemals nach Hause zustäusehren, wo das dreibeinige Gerüst und die Karre ihrer wartete. Sie sehen, ich nehme Wernunft an, und dränge Niemanden meine Lehren auf. Aber die Trommel rührt sich, und die Ritter der Zukunft stehen marschsertig. Da wir zu ihnen gehören, rathe ich zur Eil, und ruse meinem Schicksalsgenossen ein freundliches Abien zu!

## Funftes Rapitel.

Obgleich noch bier und bort einige Berzweifelte, Bagehälfe oder Enthufiaften bem Schillschen Corps zuströmten, fo verlor es boch immer mehr an moralischer Rraft. Da die Gilfertigfeit des Ruckzuges faum verftattete, ben Recruten einige Anweifung und Uebung im Exerciren zu geben, fo wurde es noch viel Schwieriger, die zusammengelaufene Daffe von Bewaltthätigfeiten und Musschweifungen guruckzuhalten. Je mehr die bittere leberzeugung eines unglücklichen Ausgangs die Bemuther überfam, um fo eber glaubten auch die Edleren ihren Unmuth diejenigen entgelten laffen zu muffen, welche ihr Unternehmen nicht unterftütten. Was zufammengelaufenes Gefindel war, plunderte, der Rern des Corps, die Sufaren, waren fortwährend auf Streifzugen befchäftigt, und von den Befehlshabern brandschatten die roberen, und die

Gebildeteren fühlten bei der Aussicht auf ihre eigene verzweiflungsvolle Lage fich nicht gedrungen, die geplagten Einwohner, auf welche ibr Bug flieg, befonders gu fchonen. Auf den unglücklichen Selben, die Geele des Unternebmens, brangte das Uebermag gewichtiger Gor: gen "Er fühlten wohlen daß das große Unternehmen fcon verloren fen, ger wollten er durfte fich aber diefe Ueberzeugung micht flar machen benn niegends war ihm eine Musficht geblieben. Das Bewußtfenn ber vergotterte Seld feines Bolfes zu fenn, gab ihm noch Rrafte, welche bei einer minder fieberhaften Mufregung gewis den waren im Um Erholung von ben großen Sorgen zu finden, machte er fich fleinere, und fuchte, nur, fein Dafennfald Seld bisngu dem letten Momente lebendig zu ferhalten indeffen Eintreten er ahnen innfte. Unter denen; welche am graufamsten gegen die Landleute verführen, zeichnete fich Dupré aus. Es fchien, als febe er mit innerm Wohlgefallen den Erpreffungen zu, und gebe darauf aus, den Fluch der Ein= wohner auf fich zu laden. Auch gegen die Gefangenen grausam, erhielt er bald den Ruf cienes der wildesten Abenteurer in dem Freicorps, ein Ruff, der, wenn er nicht bald Gelegenheit gefunden, auch seine Tapferkeit zu beweisen, selbst unter diesen Berzweiselten ihm keine Freunde gemacht hatte.

Die fleine Elbfeftung Domit war nur deshalb überrumpelt und in der Gil befestigt worben, um Schills Rudzug gegen die mit großer Schnelligfeit vordringenden Feinde gu becten. Die Bertheidigung eines schlecht verschanzten Ortes mit wenig Mitteln und ohne die geringfte Musficht bes | Entfages war eine Aufgabe, die nur fur Bergweifelte pagte. Dennoch fanden : fich Bertheidiger. unter reinem mertwürdigen Abenteurer ftellten fich die Ruchlofeften und die Beften, welche das Beer gablte, und unter ihnen leifteten Dupre und Theodor die wichtigsten Dienste. Domit wurde von diesen gerade fo lange gehalten, bis das Saupteorps Belegenheit gefunden hatte, zu entfommen; und es galt jest nur noch, als die Reinde gum Sturme über die Elbe fenten, und die gefangenen Fran-

gofen und Polen in der Citadelle loebrachen, bie Befatung retten. Much bies gelang gum Theil, a Theodor, dem als Unführer einer ibm jugetheilten Schaar die Nachhut anvertraut war, feste gerade durch den außern Graben, als die Feinde den letten Wall erftiegen, und alle Berrammlungen durchbrochen batten. Mustetentugeln pfiffen in Ungahl über feinem Saupte fort. Schon aber war ber größte Theil feiner Leute auf bem jenfeitigen Ufer und gerftreute fich in den Feldern und Bufchen, als er einen feiner Untergebenen mitten im Graben gurude bleiben fab. ber mit lauter Stimme ausrief: Er werde niemals flieben, und allein die Chre aller Preugen bier vertheidigen! :: Es war ein fo betruntener Menfch, dag: ibn fein vernünfti= ges Bureden von bem aus ben gerschlagenen Brantweinfäffern bervorgegangenen Entfchluffe abbeingen fonnte ma Da es jedoch fonft ein tapferer Soldat mar, eilte Theodor guruck, um ihn mit Gewalt fortzureigen MBahrend ernaber dies noch fruchtlos versuchte; fprangen schon mehrere Frangofische Beenadiere in ben Graben,

Distrect by Goog

und er fand fich von allen Seiten umgingelt. Den Betruntenen verlieg nicht ber Duth: "Sauptmann! frisch drauf, wir werden allein icon mit den Sunden fertig werden," rief er; feuerte los und hieb um fich. Auch Theodor vertheidigte fich fo gut es ging, mehr um den Tod im Gefechte zu fuchen, der ihn vor einem schmäblichen Ende bewahren follte, als in der Soffnung fich durchzuschlagen. Aber auch diefen Bunfch wurde er schwerlich erreicht haben, wenn nicht in dem Augenblicke, wo feindliche Bajo= nete ibn von allen Seiten umzingelten, Dupre an der Spite weniger Leute, welche fich in der Festung beim Muslecren verspätet hatten, ihm von hinten zu Sulfe gefommen ware. Es er= folgte ein furchtbares Gemetel; Dupre schof einem Sollandischen Sufaren, welcher, gerade als Theodor das jenseitige Ufer erftieg, den Sabel über seinen Ropf schwang, so vor die Stirn, daß er vom Pferde herabfiel. Der größte Theil der Nachzügler entfam aus dem Graben, Theodor schwang sich auf das Pferd, und die Verfolgung ließ nach, als fie das

nächste Gebüsch erreicht hatten, und hier Untersstützung fanden. Auch der betrunkene Soldat war ohne bedeutende Verwundung entkommen, und rief Theodorn zu: "Sehen Sie, Here Lieutenant, wenn man nur will, so gehr's, und die erste Regel ist, nur nicht den Muth verloren: Nur nicht ängstlich, wir leben ja noch; da wied es ja mit dem Vaterlande auch noch nicht aus seun.

Der Rückzug burch die Mecklenburgischen Länder geschah in zerstreuten Haufen, um die versolgende Feindesmasse über die wahre Nichtung des Haupteveps zu täuschen. Allen Entbehrungen ausgesest, durch Sandsteppen und Rieserwälder einherziehend, verderblich den abgelegenen Börsen und Gehöften, auf welche die einzelnen durch kein sestes Band der Subsordination gehaltenen Züge im Marsche stießen, glich der größere Theil der Freiwilligen, in so weit sie mehr aus zusammengelausenem Gessindel als aus wirklich für die Sache Begeizsteten beständen, eher einer Räuberschaat, als bistiplinirten Soldaten. Wenige wurten, was

Digitized by Goog

aus Schill geworden, und ob nicht neben, hinter oder vor ihnen schon feindliche Truppen ständen, und sie beim nächsten Schritte dem sichern Berderben entgegengingen. Beunruhigende Gerüchte, zuweilen von feindlichen Agenten ausgesprengt, entmuthigten zwar nicht die Soldaten, bestärkten sie aber in der verzweiflungsvollen Frechheit aufgelös'ter Banden.

Theodor empfand es am fcmerglichften, bağ er non feinem Freunde feine Rachricht erbielt. Dem Gerüchte nach war diefer feitwarts in das Sanfeatische detafchirt worden; vielleicht ruckte baber die Entscheidungsftunde beran, ebe er ihn zu feben befam. In diefen Gedanken vertieft, ritt er einft feinem Saufen weit voran durch einen der traurigen Rieferwalder diefer Gegenden. Mus feinem duftern Sinftarren wurde er aber durch ein lautes Wimmern und Gefchrei erweckt. Gin junges Bauerweib von angenehmer Bilbung frurzte mit unglaublicher Saft athemlos vor ihm nieder, und wollte mit bem Rufe: "Gulfe, Rettung, Barmbergigkeit!" die Füße feines Pferdes umfaffen, wenn er

nicht durch eine schnelle Wendung sie daran verhindert und vor dem Ungestum des Thieres geschüft hätte.

"Rettung! Rettung! schrie bas Weib —
"sie wollen mein Saus verbrennen — meinen Mann todtschlagen, und mich —"

schieben, denn in demfelben Augenblicke fturzeten einige bewassnete Berfolger aus dem Gebüsche, auf deren Gesichtern ihre Absicht zu lessen war. Das Beib erhob stehend und kreisschend die Hände, und Theodor sprengte ohne weiteres Besunen den Männern mit der donnernden Frage entgegen: "Schurken! Wie durfetet Ihr euren Jug verlassen, um hier zu marpdiren?"

Ginen Augenblick stutten die Kerle, bald aber antwortete der Eine, es geschehe auf Bestehksihres Officiers, und sie hätten ausdrücklichen Besehl, das einfältige Weib zu ihm zurrückzuführen. Theodor sah, daß sie eine tropige Miene annahmen, und durfte aus der gegenwartigen Besehaffenheit des Heeres wol den

Schlug gieben, daß ein Officier bergleichen Befehle ertheilen fonne. Dur durch gewaltthatige Autorität mar bier zu belfen; er forengte Des balb auf den Wortführer mit gezogenem Gabel los, fchalt ihn einen Lugner, und verfeste ibm einige flache Streiche, worauf er und feine beis ben Befährten Reigaus nahmen, 34 Das Weib ergablte ibm bierauf, wie fie, in einem abgelegenen Gehöfte wohnend, schon häufig von den Durchzüglerin geplundert worden, dag fich aber heute die frechfte Bande bei ihnen eingelegt, und Riften und Raften erbrochen habe. Der Unführer fen in feinem Berlangen noch weiter gegangen, ibr Mann babe fie gefchunt, und werde num gewiß, da fie entflohen, von den erbitterten Soldaten umgebracht werden. Theodor verwünschte es, feine Leute nicht bei fich au haben, beschlog aber, da jeder Berging nur Gefahr brachte, ju verfuchen, was feine Mutorität und Ueberredung allein vermöges in im Da das Gehöft über eine Biertel Stunde entfernt lag, und die erschöpfte Frau nicht mit dent Pferde gleichen Schritt halten fonnte, ver zögerte

zögerte sich ihre Ankunft. Als sie auf eine kleine Anhöhe gelangt waren, schrie Theodors Begleiterin plöglich laut auf. Auf seine Frage hörte er, daß sie mehrere Husaren nach ihrem Hause zusprengen sehe, und nun Alles für versloren halte. Der Reiter schöpfte aus diesem Umstande eher einen Trost, und sand, daß er sich nicht getäuscht hatte.

Alle Gräuel des Krieges, denen das flache Land ausgesett ist, schienen sich in einem kleinen Gemählde vor Theodors Augen zu entfalten, als das Gehöft bei ein erplötlichen Wendung des Waldweges vor ihm lag. Zerschlagene Fenster, eingerissene Thüren und Zäune, umgehauene Fruchtbäume in dem zerstampsten Garten deuteten darauf, daß die unnütze Wuth verzweifelungsvoller Gewalthaber zum Theil ihr Werkschlagen Gerstampsten vollbracht habe. Bor der Scheune lag das Korn in Haufen ausgestreut, und die Pferde zerstampsten mehr als sie verzehren konnten; die Geräthschaften des Hauses auf einem freien Platz zusammengeworfen, schienen auf die Theislung zu warten, während die Bauermägde weislung zu warten, während die Bauermägde weis

nend mit aufgelöstem Haar und zerrissener Kleidung sich verbargen, die Männer aber, dem Anscheine nach heftig gemißhandelt, ohne ein Wort des Widerspruchs zu wagen, zitternd umsherstanden. Die Plünderer waren aber sämmtlich so trunken, daß sie, einander hinderlich, sich gegenseitig überliesen, und kaum bemerkten, wie ihrem Unsug durch ein Commando Husaren der kräftigste Einhalt gethan wurde. Ein Kerl, der mit einem Feuerbrande das Strohdach bestiegen hatte, war gerade von den Husaren hernutergerissen, und eben so schnell ihm von dem commandirenden Officier das Todesurtheilugessprochen worden.

Theodor sprengte in dem Augenblicke heran, als der Berbrecher, an einen Baum gebunden, das Todeswort aus dem Munde des Officiers erwartete. Es war Julius. Theodor riß ihm den aufgehobenen Arm zurück, und bat, dem Freunde sich zu erkennen gebend, von dem raschen Borhaben für den Augenblick abzustehen, da, wenn er auch zur Bollstreckung eines so herben Urtheils berechtigt sey, die Politik

ihm doch Schonung in einem Beitpunkt gebiete, two die geringen Sulfemittel des gewagten Un= ternehmens täglich schwächer wurden. Julius wandte fich jum Sprecher um; wie aber ftarrte biefer zurud, als er bes Freundes Geficht in wenigen Wochen um Jahre gealtert erblicte. Bart und Saare waren wild hervorgewachfen; die Wangen zeigten fo vertiefte Furchen, als waren es die Spuren Jahrelang wuthender Lei= benschaften, und aus den feurigen Augen schien die Gluth in eine Starrsucht sich verwandelt gu haben, welche nur zuweilen furchtbare Blicke entfandte. Theodor fühlte nicht feinen Sandebruck erwiedert, und nicht bas geringfte freudige Erstaunen zeigte fich in dem Benehmen des Freundes. Er erwiederte mit wilder Ralte:

"Und hatten uns die Sunde fo eng wie den Dachs umschlossen, wurde ich ihn auf drei Schritte mit Pistolen erschießen lassen. Die Politik aber geht einen Kampfer für das Waterland nichts an. Bindet den Kerl fester, und legt die Karabiner an."

Julius, bei unserer alten Freundschaft, an

D 2

ber wir im schwärmerischen Taumel ber noch halben Rindheit unter allen Schrecken der Glemente zu halten gelobten, erinnere Dich —

"Hölle und himmel!" — fuhr Julius auf — "und gabe es noch mehr zu verscherzen, Erinnerung ist ein Rückblick, und Rückblick ist der Tod; nur eine Erinnerung weis't uns auf die Zukunft, das ist die Rache, und mir ist es gleich, was uns zu dem einen großen Ziele hinspornt."

In dem Augenblicke turkelte der Angesbundene hin und her. Theodor machte Julius darauf aufmerkfam, und bemerkte, wie es unsgerecht seu, einen völlig Betrunkenen wie einen besonnen Handelnden zu strafen, und wie entsehlich, einen Menschen in diesem Justande nach dem Jenseits zu senden. Er erhielt nur die Antwort:

"Gehen nicht Tausende in eben dem Zuftande in die Schlacht? Und dann haben sehr weise Philosophen bemerkt, daß alle wahre Begeisterung nur ein Rausch sey. Ich denke auch, wenn es zum Ende geht, in einem solchen Rausch den Bajoneten entgegen zu sprengen; was soll der Bursch vor mir voraus haben? Rurz, und wenn der Himmel einen Wolkenbruch schiekte, daß kein Pulver zündete, so ließe ich ihn mit Kolben todtschlagen."

Die Husaren legten an, als plötslich von der Seite ein gebieterisches Halt! erscholl, und Dupré aus einem Seitengebüsch langsam herbeitam. Obgleich Aller Blicke auf ihn gerichtet waren, näherte er sich doch so gelassen, als wäre hier nichts Ungewöhnliches vorgefallen, und commandirte mit ruhigem Tone: "Gewehr an Fuß! Bindet ihn los!"

Julius in neuen Butheifer versett, sprengte auf den Feldwebel los, und fuhr ihn in einem Tone an, welcher verrieth, wie den Redenden alle Besonnenheit verlassen hatte: Kerl, was meinst Du damit?

"Ich habe befohlen, daß die Sufaren jenen Soldaten von dem Baume loebinden."

Und ich habe befohlen — schnaubte Julius — daß sie ihm eine Rugel durch den Ropf jagen. "So kommt es darauf an," erwiederte Dupré fehr gelaffen, "wer hier zu befehlen hat. Losgebunden!" herrschte er die Umstehenden an, ohne auf Julius zu achten.

Dieser faßte sich mit krampfhafter Anstrengung, zog den Bügel seines Pferdes gewaltsam an, und rief zum Franzosen hinunter: Ich habe befohlen, ihn zu erschießen, weil er gegen die Kriegsartikel gefrevelt und das Haus hier in Brand steden wollen.

"Und das Alles habe ich ihm befohlen," fagte Dupré, ohne aus seiner Fassung zu kommen: "und deshalb befehle ich, ich dem hier Niemand gesehlich zu gebieten hat, ihn auf der Stelle freizulassen."

Du, Du — haft es anbefohlen — schrie Julius, seiner nicht mehr mächtig, und versetzte mit dem Ende des Zügels, indem er sich über das Pferd hinüberbog, dem Widersprechenden einen heftigen Schlag in das Gesicht, wodurch fein Hut zu Boden fiel.

Einen Augenblick blieb Dupre regungelos fieben, auf feinem bunkeln Gefichte wechselten

alle Farben, seine Ablernase schien sich zu ersheben, und seine Augen sprühten Feuer. Er ballte beide Sände, blickte starr ben Beleidiger an, und mit einem Fluche, der dumpf aus dem Innersten der Brust hervorzudringen schien, stürzte er wie eine Hyane auf ihren Raub.

"Sacre nom de - Burichden, mir bas!" borte man nur, und in demfelben Moment batte er mit feinen nervigen Armen den Reiter umfaßt, und den, auf einen folchen Ungriff gang Unvorbereiteten vom Pferde berab und gu Boden geriffen. Er wurde ihn unfehlbar um= gebracht haben, waren nicht die Sufaren fogleich ihrem Unführer ju Gulfe geeilt und hatten ibn aus den Armen des Wuthenden befreit. Beibe Gegner, obgleich jest getrennt, fchienen nur einen Augenblick zu erwarten, um mit neuer Buth auf einander loszustürzen. Julius glich einem Rafenden, er gitterte am gangen Leibe, und der Schaum fand vor feinem Munde. Mehrmals griff er fehl, ehe er ben Griff feines Sabels fagte, und wollte jest, alle Berhaltniffe vergeffend, morderisch auf feinen Gegner losspringen, als die Seinigen ihm in den Arm sielen, und ihn mit Gewalt zurücksielten. Dupre war einige Schritte zurückgetwichen; und wenn auch seine Natur nicht die unbändigen Ausbrüche einer schrankenlosen Wuth wie bei seinem jüngern Gegner zuließ, wenn auch sein Mund nicht schäumte, so war doch der Blick seines Auges furchtbar, und noch entseklicher das teuflische Lächeln, welches seine Gesichtsmuskeln verzog. War jener einem Löwen, der auf seinen Gegner losstürzen will, ähnlich, so glich dieser dem gierigen Tieger, der im Begriff ist, auf seine gewisse Beute loszusepen.

Meine Shre! schrie Julius, indem er sich aus den Armen, die ihn umschlangen, lostingen wollte. Das Wort aber zündete, wie der Funken das Pulver, bei Dupré.

"Meine Ehre!" freischte er: "gut, daß Du mich daran erinnerst," entriß einem seiner Soldaten das Gewehr, legte an, und schoß auf Julius. Zum Glück hatte die Wuth ihn nicht zielen lassen, die Rugel pfiff durch die Fichtensäste, und jest stürzten alle Husaren auf den

Frangofen los. Er zog fich zwar zurud, rief die Seinen auf, betheuerte, daß ihm der Offi= cier der Ravallerie nichts zu gebieten hatte, da er felbst unter der Infanterie, feit Domit, als Officier commandire; seine Leute waren aber zu berauscht, um auf feine Befehle ordentlich ju hören ober gehörigen Widerftand leiften zu fonnen. Er ware von den emporten Sufaren auf der Stelle ermordet worden, hatte fich nicht Theodor mit feinem eben anlangenden Com= mando in's Mittel geworfen. Julius fühlte fich unfähig, zu befehlen und zu handeln. Du= pre wurde gebunden, ohne deshalb den grimmigen Trop gegen feinen Feind zu unterbrucken. Er lachte, als er bei ihm vorübergeführt wurde, dem Officier in's Gesicht, und versicherte, unter den entsetlichsten Schmähungen, ihn dereinst noch zu treffen und die Schmach in seinem Blute auslöschen zu wollen.

Julius zu einer starrsuchtähnlichen Gelassenheit zurückgekehrt, sagte mit einiger Bitterskeit, als er sich wieder auf sein Pferd schwang, zu Theodor: "Warum hast Du meine Leute

nicht gewähren lassen? Es hätte zum eigenen Besten deines Schühlings gereicht, den die sichere Augel nach gehaltenem Standrecht nicht versehlen kann?"

Nachdem er Theodor von der Richtung des Hauptcorps Nachricht gegeben, und ihn angewiesen, den Sträfling auf geradem Wege dorthin zu transportiren, da er selbst noch seitwärts einen Streifzug machen musse, trennte er sich so kühl vom Freunde als er unbewegt ihn empfangen hatte.

## Gedftes Rapitel.

Die Bande auf den Ruden gebunden, marschirte Dupre in Theodors Buge, der felbft etwas vorausritt, um nicht den traurigen Un= blick eines Gefährten, deffen Schickfal der Bufall in feine Sand gegeben, beffandig vor Mugen zu haben. 216 die Mittagshipe ihn inbeffen nothigte, an einem freien Plate gu lagern, fonnte er es nicht verhindern, dag der Gefangene fich nicht weit von ihm ab niederfrecte, indem die Unficherheit vor feindlichen Ueberfallen dem Trupp gebot, sich nabe gusammen gu Als einzelne Poften ausgestellt worben, und die anderen Goldaten in einen nabegelegenen Erlenbufch, um Baffer und Solg gu holen, fich zerftreut hatten, traf es fich, daß er allein mit Dupre und der Schildwacht, welche in einiger Entfernung vor den Gewehren fand,



zurückgeblieben war. Der Gefangene wandte sich, so gut es sein Zustand erlaubte, zu ihm um, und sing an zu lachen. Als Theodor darauf nicht achtete, begann er:

"Es war ein alberner Kinderstreich, der mich in diese Lage versetzt hat. Ich verdiente von einem Schulmeister die Züchtigung, weil ich in blinde Wuth gerieth."

Die Wuth, Dupré — sagte Theodor — möchte ich Ihnen vergeben, da Ihre Ehre angegriffen war, Ihr Frevel gegen die friedlichen Bauern war aber unverzeihlich.

"Aha, Sie wollen der Schulmeister sehn, und zwar der moralische; aber den lasse ich nicht passiren. Ich bin zu alt, um einen andern als mich selbst zu respectiren, und ich tadle mich nur wegen eines Vergehens, das mich wieder zum Schulknaben in der Weltzkenntniß machte."

Theodor bat ihn, da ihr gegenseitiges Berhältniß die Fortsehung eines zu keinem Resultate führenden Gespräches für Beide nur peinlich mache, zu schweigen. Dupre legte sich auch einen Augenblick nieder, begann aber febr bald wieder mit leifer Stimme:

"Wie, glauben Sie, daß Schill meine Ucbereilung mich wird bügen laffen?"

Ich follte meinen — erwiederte Theodor — baß man auf unsere Umstände und ben von meinem Freunde Ihnen zugefügten Schimpf Nuct-ficht nehmen, und Sie gelinder bestrafen wird.

"So glauben Sie. — Ich glaube, daß er mich wird erschießen lassen. Ein Verzweisfelter, der keinen Ausweg sieht, als sich in's Meer zu fürzen, zaudert nicht, wer ihm dahin im Wege steht, umzurennen. Die Wuth macht jene Buben blind gegen Gefahr und Gerechtigkeit."

Lästern Sie nicht gegen Ihre Richter, wenn benn doch die Stunde der fürchterlichen Entsicheidung herannaht.

Dupré lachte noch einmal wild in fich auf: "Läftern! gegen wen? Gegen die thörigen eitelen Anführer einer Bande, die ein Beispiel gegeben, wie alle Ordnung aufhören kann, wenn Jeder nur einen vermeinten heiligen oder großen Bweck vor Augen hat! Glauben Sie, daß mich



bie Namen täuschen? Kraft und Verstand schaffen freilich überall das Gesetz für den Pöbel,
wer aber, von Geist und Besonnenheit gleich
verlassen, auf die Faust vertrauend, in dummdreistem Dünkel es unternimmt, Reiche über
den Haufen zu wersen, verdient die Peitsche,
ehe man ihn niederschießt."

Theodor wollte aufspringen, um den Lasteter nicht weiter anzuhören. Dupre bat ihn aber so dringend zu bleiben, daß er noch verweilte.

"Junger Mann! Von solchen Menschen, die sich den Schein des Rechtes beilegen, wie ein Missethäter gerichtet zu werden, das könnte mich schmerzen. Ihre Sache ist eine Verlorene, aber Sie sind auch selbst verloren. Ich weißes so gewiß, als ich Ihr Gefangener bin, daß ehe noch Englische Schiffe zu Ihrer Rettung herbeieilen, der Feind Sie umzingelt hat, und ein Gericht, das fürchterlicher als der Tod in der Schlacht ist, alle Ueberbliebenen erwartet."

Seinem Schickfal kann Niemand entgehen, äußerte Theodor.

"Aber dem offenen Berderben - um

nichts — in die Arme laufen, gebietet das auch Ihre patriotische Philosophie?".

Zweifelte ich auch an der Gerechtigkeit unferer Sache, vermöchte ich es auch über mich,
die Unglücksgefährten zu verlassen, so mag ich
doch mein Vaterland nicht länger in seiner
Schmach erblicken, ich will untergehen in dem
Strudel, aus dem keine Rettung möglich ist.

"Alfo der gerühmte Enthusiasmus läuft aus in einen feigen Selbstmord? — Sie verbergen es sich länger nicht, welcher schlechten Sache Sie dienten. Gesetlose, geächtete Aventuriers, ehrgeizige Betrüger, erkauft durch Englisches Gold, spielten mit Ihnen. Wohlan, für sich mag Jeder sich selbst Nechenschaft ablegen; lassen Sie sich ferner betrügen, und täuschen sich mit der Vorstellung, es geschehe um Tugend und Vaterland; wollen Sie aber auch einen Dritten, der nicht mit Ihnen gespielt hat, dem goldnen Kalbe Ihrer Fieberphantasse opfern? Heiliger Verstand, wenn Sie thörig genug sind, in wahnsinniger Selbstausopferung in die Wolsegrube zu springen, können Sie es verantworz

ten, wenn Sie mich, der feine folche Grillen hegt, mit hinabstogen?"

Theodor blickte nachdenkend vor fich bin, Dupre fuhr fort:

"Mein Leben, wenn Sie mich ausliesern, ist unbedenklich verloren. Sie tragen die Schuld. Ihren Freunden schaden Sie nichts durch meine Freilassung, denn in acht Tagen ist das ganze Spiel ausgespielt. — Sie thun einen Akt der Gerechtigkeit, indem Sie den verzweiselten Thoren eine Blutschuld ersparen, die ihr Gewicht nur erschwert. — Schneiden Sie mit einem Messer verstohlen den Strick auf meinem Rüksen entzwei, und das Entkommen soll dann meine Sorge seyn."

Theodor dachte einige Augenblicke nach. Das lette Argument schien ihm treffend. Was nutte das eine Opfer der schon verlornen Sache? Es mußte bald gehandelt werden, und, von der Schildwacht unbemerkt, zerschnitt er dem Gefangenen die Handselffel, ohne daß dieser sich beshalb in seiner Stellung rührte. Dann, als seine Leute Wasser herbeigebracht, und er ge-

trunken, legte er sich mit Denen, welchen kein Dienst oblag, zu einer kurzen Ruhe nieder. Aus dem Schlummer erweckte ihn indessen bald ein lautes Geschrei, verkündend, daß der Arzestat entsprungen sey. Als Theodor ausstand, konnte er noch Dupre's Gestalt in weiter Ferne erblicken. Auf seinem, Theodors, Beutepferde, galoppirte er über einen sonnenhellen Fleck, ohne daß an ein Nachsehen zu denken war, und die Soldaten versicherten fluchend, daß einem Franzosen nie zu trauen sey.

Unruhe und wildes Toben waren im Haupttorps. Ein Trupp Husaren sprengte den Nachzüglern entgegen, unter denen Schills Gestalt
deutlich hervortrat. Als er den Anführer ansichtig wurde, fuhr er ihm schon von weitem
heftig mit der Frage entgegen: "Wo ist der
Gefangene?"

Theodor berichtete, wie er beim Ruckzug durch den Wald Gelegenheit gefunden, seine Bande loszustreifen, und vermittelst des einzigen beim Trupp befindlichen Pferdes entkommen sey. Daß diese Botschaft nicht günstig werde

aufgenommen werden, hatte er vorausgesehen; ganz unerwartet kam ihm aber die Wuth, in welche Schill gerieth. Unter Ausstoßung schwerer Verwünschungen beschuldigte dieser ihn nicht einer strafbaren Nachlässigkeit, sondern des Verzathes, des Einverständnisses mit dem Feinde, und drohte, wenn er ihn nicht augenblicklich niederstieße, ihn dem strengsten Kriegsgerichte zu überliesern. Er mußte den Degen abliesern, und wurde, statt wie er gehofft, mit Ehren, gleich den übrigen Vertheidigern von Dömist aufgenommen zu werden, als Gefangener durch die gassenden Haufen der von ihm so lange getrennten Kriegscameraden geführt.

Auf der Wache erfuhr er erst von einem dort wegen Malversation verhafteten Officier den Grund der Buth, welche sich ihres Anführers bemeistert hatte.

"Durch die Gefangennahme eines Spions geringerer Sorte, aber mit wichtigen Depeschen, ergab es sich, daß unser Heer nicht allein von Spionen wimmelt, und zu diesen die patriotischesten Burschen gehören, sondern daß ein

Sauptagent des Weftphalifchen Ronigs mit uns marschirte, mit uns focht, und so gut wie Schill Befchle unter ben Goldaten, die feinigen unter ber Spionengarde austheilte, corresponditte, ja fogar Ginfluß auf unfere eigenen Bewegungen Tüchtige Peitschenhiebe erpregten dem hatte. Schurfen den Mamen des feindlichen Directors in unferm Seere. Denfen Gie, es war fein Anderer als Dupre, in dem wir einen Ausbund von Renntnig und Sag gegen Dapoleon gu befigen hofften. Da Gie nun einen folden Capitalmann veruntreut haben, wird Ihnen das mindeftens eben fo ichwerngu fteben fommen, als bas fleine Capital, welches in meiner Rech nung fehlte; eine Lumperei, auf ibien beinfo großen Unternehmungen, twie unfere, gu feben, eine wahre Schande ift 1803 ist .. 19456nis 236

Theodor schwieg, entrüstet über diese Machticht. Verrath, Auflösung aller Ordnung, und ein Mißtrauen, entsetlicher als alle jene Uebel, erschienen ihm als die moralischen Krankheiten, welche dem kühn begonnenen Unternehmen die Ausslösung drohten. Noch sann er bei sich nach, ob es gut von ihm gewesen, den Glenden freizulassen, als ein neuer Gefangener tobend herzeinstürzte. Er warf den Szackot heftig zu Boben, lachte laut auf, und setzte sich mit Ungestüm im Winkel auf einen Schemel nieder, den Ropf auf den Ellenbogen stützend. Bald erstannte Theodor seinen Freund, und der altere Gefangene redete ihn an:

"Auch wegen einer Beruntreuung hier ein= carceriet, werthester herr Bruder?"

Freilich, ich habe ein Menschenleben veruntreut, war die Antwort: Auf dem Streifzug gegen Westen rebellirt ein Kerl unter meinen Leuten, — Westermann war es — Ihr kennt ihn, den Unterofsicier?

"Es war ein tüchtiger Burfch," erwiederte ber Andere: "Bei Colberg, weiß ich, rettete er einmal Schill felbst aus der Gefangenschaft."

Pah! fiel Julius ein, was machte bas aus? — Er rebellirte jest, murrte über die weisten Marsche, und äußerte zu den Anderen, so baß ich es hörte, wenn uns ein Unglück trafe, sey es gerechte Strafe für den Ungehorsam. —

Er ware im Stande gewesen, bei dem Anfehn, das er genoß, ein Paar Rotten auffäsig zu machen, daß sie umgekehrt waren. Da machte ich kurzen Prozeß mit dem Aufwiegler, und ließihn am ersten Fichtenbaum aufknupfen.

"Du?" schrie Theodor vom Sit empor-

Ich habe es gethan, wiederholte Julius: und frene mich, daß ich es that, und werde es wiederholen, und wenn nur noch Drei von uns übrig find, fo drehen zwei den Strick, während der Dritte gegen den Feind Front macht.

"Und der Unglückliche verbrach weiter nichts, als daß er seine Meinung äußerte?"

Die vaterlandsverrätherisch war, siel Julius ein. — Schill meinte, als ich zurückkehrte,
ich hätte unrecht gehandelt, unbesonnen, unpolitisch, oder, — der Himmel weiß — wie er
es titulirte. Schill meinte. Beim Allmächtigen
droben, ich meine, daß Schill wankt. — Sie
mureten, als er mich arretiren ließ. — Er
denkt darauf zu entschlüpfen, wenn er nicht auf
Wergeres sinnt. — Brüder (er sprang hier

auf) wir sind verrathen, schändlich verrathen, Schill hat sich selbst verlassen — es ist der Gipfel aller Berrätherei. — Warum stürzten wir nicht Alle bei Dömit auf die Feinde? — Es wird mir immer klarer. Wir sind unser Drei — Alle einig — wir müssen ihn verhaften — noch ehe die Sonne untergeht, und dann — umgekehrt — Sieg oder Tod — das Heer, unzufrieden mit ihm, jauchzt uns Beisall, wenn wir die Standarten umwenden.

"Ift es so weit gekommen, daß man der Seele des Unternehmens nicht mehr traut, daß Schill selbst verdächtig erscheint?" wollte Theozdor sagen, als ihm der erstere Mitgefangene durch die Zeichensprache deutlich zu verstehen gab, daß der Wein in Julius die wahnsinnigen Anschuldigungen und Vorschläge vorgebracht habe, und wirklich deuteten seine Gebärden, die glühenden Wangen, die rollenden Augen und die sieberhafte Sprache auf einen solchen Zustand. Die Vermuthung bestärfte sich, als der Erhiste sich bald darauf niederwarf und fest einschließ. Zur selben Zeit sah

er vor dem Wachtsenster ein anderes Schausspiel. Der Anführer ließ seine Fußiäger vor sich exerciren; nicht die Recruten, sondern einzgeübte Soldaten; nicht in Uebungen, wie sie zum unmittelbaren Gesecht nöthig sind, sonzdern in Parademärschen und künstlichen Stelslungen. Während Abjutanten und Boten in der Nähe ängstlich mit Schreiben seiner wartend standen, ereiserte er sich über eine nicht blank genug geputzte Patrontasche, und gab erfahrenen Soldaten Anweisung, ihr Riemzeug schwarz zu halten.

Biele umber schüttelten bedenklich den Kopf, Theodor aber verließ seufzend das Fenster mit den Worten: "Es ist aus!" und legte sich zu einem unruhigen Schlummer nieder.

Der nächste Morgen, wo das Corps in Gile weiter aufbrach, befreite sämmtliche Gefangene aus ihrer Haft, und die heranstürmenden Greignisse der folgenden Tage erlaubten es nicht weiter, über ihre Bergehen Gericht du halten.

## Siebentes Kapitel.

Die hohen Thurme bes eben genommenen Stralfund ragten aus dem Pulverdampf in einiger Entfernung hervor, während Theodor die leichte bei einem Scharmutel gegen Dede lenburgische Truppen empfangene Bunde am Rande eines mit Weiden umwachsenen Rlieges auswusch. Die Frucht bes siegreichen Gefechtes für die Abenteurer war der erzwungene Uebergang über ben Flug, und noch lagen einige Todte unbeerdigt auf den Feldern und am Ufer umber. Plöglich aber zog Theodor feine Sand aus dem Waffer und fprang ichaudernd guruck, als ein Leichnam, vom Strom auf ihn zu ge= trieben, an den in's Waffer hineingehenden Wurzeln einer Beide haften blieb. Der Uniform nach gehörte der Körper einem Mecklenburgischen Officier an, und Gestalt und Gesicht verriethen das Jugendalter.

Theodor

Theodor konnte bei diesem Anblick eine Thrane nicht zurückbrangen.

"Auch eine Frucht unseres Sieges! — Jugend, Schönheit, vielleicht der lette Sproß einer edlen Familie, ein Deutscher, so ganz umsonst geopsert! Es war die lette Anstrengung
unserer Kräfte, und ich wünschte, mit dir guter
Freund, nach einem ehrenvollen Tode, in den
kühlen Wogen zu ruhen. Es war umsonst,
unsere Anstrengung sollte Hindernisse finden, daß
sie nicht einmal etwas Großes bereitet hat."

Er war im ernsten Nachdenken begriffen, ob nicht der Zeitpunkt gekommen sey, wo ein Selbstmord, als Verkürzung des bestimmt herannahenden Endes, weder als Feigheit noch als Verbrechen ausgelegt werden könne. Schon zupfte er an der Armbinde, obgleich die Verblutung aus seiner empfangenen Wunde nur langsam und mit großen Schmerzen würde erfolgt seyn, als Pferdegetrappel in der ganz einsam gewordenen Gegend seine Ausmerksamteit weckte. Vom jenseitigen Ufer sprengte ein Reiter auf den Fluß zu. Mit Verwunderung

entdedte er in ihm einen Schillfchen Sufaren, welche doch fammtlich, feiner Berechnung nach, fcon in der Stadt feyn mußten. Da er mit entblößtem Saupte ritt, erkannte er febr bald feinen Freund Julius, der, gleich wie von Feinben gejagt, ohne am Ufer nach einer gunftigen Stelle fich umzusehen, gerade wo er im vollen Laufe an den Rand fam, feinen Bengft binein-Spornte, und mit Berachtung eigener Todesgefahr und der feines Pferdes, nach dem andern Ufer hindurchschwamm. Sein wildes Anfehn verrieth, daß er aus einem Gefecht fomme, denn außer dem fehlenden Czackot war fein Collet Berhauen, Stien, Wangen und Bande waren mit Blut beschmiert, und in der Rechten hielt er frampfhaft den gezogenen Gabel.

Als sein Thier glücklich, jedoch nach einiger Anstrengung, den nicht ganz flachen Uferzand erstiegen hatte, und der Reiter seines Freundes ansichtig wurde, stieg er ab, drückte ihm fleberhaft fest die Hand, und warf sich dann wie gänzlich erschöpft auf den Boden, das glühende Gesicht im feuchten Sande ver-

bergend, nieder. "Es ist aus!" schrie er nach einer Weile, sich ungestüm aufraffend, und mit wahnsinnigen Blicken starr umberschauend; lachte dann wild, und warf sich wieder auf den Boden zurück.

Daß es aus seyn wird, erwiederte Theodor ruhig: wer könnte daran zweiseln. Das Net ist enger und enger um den Löwen gezogen, und es kommt nur darauf an, ein ehrenvolles Ende zu suchen.

"Ehrenvoll, was kümmert mich die Ehre?"
— rief Julius einfallend: "Der Zunder, der kein Feuer faßt, die Flamme, die erlischt, wenn sie brennen soll, die Wetterfahne, die nach seedem Winde weht? — Es ist aus, ganz aus. Es giebt kein Vaterland mehr, keinen Gott, keine Ahnen" — hier sprang er wüthend empor, und rannte einige Schritte umher: "Ich wünschte, ich wäre ein Bettelsunge, ohne Ahenen, ohne Namen geboren, barsuß — das Geschlecht regiert die Welt — ich wollte stehlen, speculiren, morden; denn alles was wir uns vorgeschwaht von Deutschem Sinne, Deutschem

Mdel, den Thaten der Borwelt, waren Träumereien, — es sollte Alles untergehen was heilig war, damit wir zu Verstand kämen, und
uns, uns allein vertrauten, jeder sich selbst, in
dem großen egoistischen Betrügerspiel, das sie
Leben nennen, in dem großen Spiele, wo wir
die allergrößten Betrüger waren, weil wir vermeinten, für etwas anderes, als für uns selbst
zu handeln."

Freund, sagte Theodor besänftigend: wenn es auch wirklich so schlimm aussieht, ist es boch unsere Psticht uns zu sammeln, um wie Männer, wie Deutsche zu fallen. Ich denke an den stolzesten und schönsten Spruch des ganzen Lucan: Victrix causa Diis placuit, sed victa Catoni.

"Cato war ein Narr. — Warum that er es? Aus Lebensüberdruß. Was hat er davon? Daß die Jungen in Secunda, wenn sie den Hexameter scandiren, seines Namens sich erinenen. Unsere Namen werden sie als die von Räubern, Auswieglern und Marodeuren am Galgen lesen, und die vernünftigen Eltern wer-

den es den Kindern einbläuen: Seht, so geht es, wer der Obrigkeit ungehorsam ist, und das Gebot nicht achtet: Du sollst nicht tödten! — Auf die Nachwelt baue Niemand, wenn es mit seinem Vaterlande aus ist."

Du sprichst, als ware schon in diesem Mo= mente Alles aus. Noch steht Schill dort in der alten Stadt, die Wallenstein nicht bezwingen konnte. Es konnte noch einen großen, schonen Kampf geben.

"Für mich nicht mehr," fagte Julius: "ich habe meinen letten Rampf gefämpft, und bin an Leib und Seele überwunden."

Warst Du nicht hier, als wir gegen die Mecklenburgischen Husaren den Uebergang erz zwangen?

"Oben, den Flug weiter hinauf, und sie haben meinen Sabel gefühlt, Theodor. Ich schonte Niemand, Niemand — und ware es mein leiblicher Bruder gewesen, der vor mir gestanden, ich hatte ihn nicht geschont. Warzum stand er drüben und nicht hier; ich lette mich am Blut." —



Doch woher kommft Du erft jest, allein, blutend von jener entgegengesesten Richtung?

"Willft Du es denn durchaus herauspreffen? Meinethalben, vielleicht vergebe ich, wenn ich mir die Schmach noch einmal hererzähle. Ich hörte, dag Weftphälinger heranmarschirten, uns im Rucken anzugreifen. Langes Befinnen und Ordreeinholen hatte dem Anschlag den Tod gebracht. Es find Deutsche, vielleicht alte Preugen, dente ich, rufe feche Sufaren, die mir gue nachst fteben, zusammen, mache mit ihnen febrt, und treffe bald auf das Bataillon, das im Schnellmarfche herbeizieht. In die Menge tauchte schnell, als er uns ansichtig wurde, ein gallonirter Frangofe zurud, und vermuthlich auf feinen Wint werden die Sunderte gegen meine Seche in Schlachtordnung aufgestellt. 3ch habe ein scharfes Auge; ich erkenne Dupre's Nafe; denke Dir meine Sollenluft, den Schuft lebendig zu fangen. Der hubfche Junge, mein Cornet, taum fechzehn Jahr alt, reitet ihnen auf mein Ocheig, den Gabel in der Scheide, bas weiße Tuch in der Sand hochschwingend, entgegen, und der Junge redete gu ihnen wie ein Gott, daß es nur zwei Wege gabe, ben ber Schufte und den der Ehrenmanner, daß fie übergeben follten, ihren Unführer gefangen neh= men und was weiß ich weiter. Denke Dir, MIle blieben mauschen ftill, und Dupre lacht und winkt einem Officier. Flaming dreht fich um, was ich befehlen werde. Da fallen brei Flin= tenschuffe, und der schönste Junge finft toot vom Pferde. Ich hielt mich nicht mehr, fprengte in die Sunde und fattigte die blinde Mordluft. Die braven Runf verliegen ihren Sauptmann nicht. Was neben mir geschah, weiß ich nicht. Ich fürzte auf den Hollenbuben. Er hielt Stand, aber - bente Dir - ich fonnte ibn nicht überwältigen, denn unfere Bruder, Deut= iche, Preugen, kommen ihm zu Gulfe. 3ch schlug mich seitwarts durch, aber ihn habe ich nicht erschlagen. Von meinen Braven sah ich feinen wieder, und ich bin ohne Ehre, ohne Leute, ohne Rache, - besiegt entflohen."

Gewiffermaßen thaten fie ihre Pflicht, bei merkte Theodor.



"Nein" — schrie Julius heftig auf, indem er die Hand auf bes Freundes Schulter
legte, und ihm so wild in's Gesicht sah, als
wolle er mit Gewalt aus dessen Augen die Bekräftigung seiner Meinung herauslesen. "Nein! Es giebt nur eine einzige Pflicht für einen Deutschen: die Franzosen zu hassen, und wer ihr nicht genügt, der ist von selbst vogelfrei, der Vater muß den Sohn nicht schonen, die Mutter dem Kinde das Herz ausreißen, die Gattin den Mann im Schlaf erwürgen."

Er packte Theodors Brust so fest, und seine Augen rollten so wüthend, daß dieser, einnen weitern Anfall des Wahnsinns fürchtend, sich unter irgend einem Vorwande loszumachen suchte. Er schützte vor, die Leiche aus dem Wasser ziehen zu wollen. Julius ließ es geschehen; als aber Theodor, wirklich damit beschäftigt, den verbluteten Körper halb aufhob, so daß man das bleiche Gesicht des Todten sehen konnte, kreischte Jener wild auf, sprang herzu, und zog den Freund mit einem gebietee

rischen "Halt!" zurust, so dag der Leichnam wieder in's Wasser fank.

"Salt!" — wiederholte er mit fieberhafter Stimme: "an den hast Du kein Recht. Es ist mein Schwager; der Bruder meiner Ottilie, meiner, — als sie noch mein war!"

Theodor erinnerte sich, daß Julius Braut aus einem Mecklenburgischen Geschlechte fen, und ahnete den schrecklichen Zusammenhang.

Traurig! — rief er aus: Es sind die Folgen des Bürgerkrieges. Du darfit der Hand nicht zürnen, die unschuldig, unbewußt die schöenen Bande vielleicht zerriffen hat.

Aber Julius riß seine Hand los und rief: "Unschuldig, unbewußt! Weißt Du, wer es gethan? — Ich — ich — schuldig, bewußt. Er stritt gegen sein Vaterland — mitten im Fluß begegneten wir uns Beide — mit einem Hiebe habe ich ihn niedergehauen, daß er hinunter fank; o es ging blutig zu!"

Theodor begriff jest Julius dunkle Reden, und die übernatürliche Buth, welche fich des Unglücklichen bemeistert hatte. Trostgrunde gab es nicht; der Besinnungslose wurde auch nicht auf sie geachtet haben. Schweigend wandte er sich ab, und wollte den Todten noch einmal in's Trockene ziehen, doch Julius drängte ihn abermals zurück, und stieß die Leiche mit seinem Fuße weiter in die Strömung, indem er sprach:

"Laß ihn, was foll er im Boden ruhen, wo sie auch mit den Todten Krieg führen? — Glückliche Reise in's Meer! Ich komme nach, trauter Schwager. Vom Schiffe herab, wenn ich die lette Küste des Vaterlandes verschwinden sehe, könnte ich einen Arionssprung zu Dir thun."

Auch diefe lette Hoffnung, entgegnete Theodor: ist uns abgeschnitten. Wir haben keine Schiffe zu besteigen, denn der Englische Admiral ist aus diesen Gewässern verschwunden, und keiner von Schills Boten hat ihn erreicht."

Julius Auge strahlte bei den Worten von einem Feuer, das weit von jener wahnsinnigen Gluth entfernt war, welche zuvor seine Erscheinung mehr als unheimlich gemacht hatte. "Wirklich, wahrhaftig?" preste er aus den Lippen heraus: "Wir fliehen nicht?"

Wir können nicht fliehen, fiel Theodor ein: Dort verschanzt sich Schill zum letten, — fürchterlichen, — entscheidenden Kampfe. Der Feind rückt von allen Seiten heran, und in wenigen Tagen muß das gräßliche Blutbad beginnen, wenn Deutschlands lette Schaar aus Männern besteht.

Julius rig ploglich den Gabel aus der Scheide, und hielt ihn empor, indem er fart in die Bolfen blickte. Geine Borte zeugten von einer Exaltation, die nur aus einem zer= ftorten Gemuthe tommen fonnte. - "Es wird noch hell, einmal noch hell am Simmel! Deutsch= land foll noch nicht untergeben. -Mar es vielleicht, daß Du uns versuchteft, fo war die Berfuchung bart. Aber foll ich glauben, bag fein Ungefähr den despotischen Scepter ichwingt, foll ich glauben, daß eine Bergeltung über ben Wolfen thront, foll ich glauben, daß Deine Gerichte nicht ausbleiben, die Frevler zu vernich= ten, fo bore jest mit der Berfuchung auf, denn, bei diesem Schwerte, Deutschlands lette Manner fteben gum letten Entscheidungetampfe gerüffet. Ich glaube, daß Deine Allmacht unser geringes Häuflein die blutgierigen Heerschaaren kann überwinden lassen; aber wenn auch diese fruchtlos hingeopsert werden, dann ist Deutschland todt, und in allen Gauen des Vaterlandes kann Dein Ruf keine Männer zur Rache erwecken. Kinder mögen dann glauben an die Vergeltung, an Tugend und Vaterland, ich glaube an den blinden Jusall."

Er steckte den Degen mit Sewalt in die Scheide, sah noch einmal dem fortschwimmenden Leichname nach, und schwang sich dann auf sein Pferd. Theodor, tief erschüttert von dem Schwure, der fürchterlichsten Heraussoderung, folgte dem unglücklichen Freunde nach der Stadt.

This the population had a second of the control of

Betterland Ball 2 1 19 19 19 1

## Achtes Rapitel.

Die alten Mälle Stralsunds waren in kurzer Zeit wieder aufgewachsen. Was seinem Gebote zugänglich, wurde von Schill zur Vertheidigung der Stadt gezwungen. Nur wenige Tage hätte es noch erfodert, um die alte Festung wieder so zu verschanzen, daß sie, bei muthiger Vertheidigung, nur einer langwierigen Belagerung erlegen wäre. Das Ende sollte aber schneller herbeitommen.

Der Donner der Kanonen von allen Wällen der Stadt verkündete am 31sten Mai den Sturm der Feinde. Das Klein-Gewehrfeuer tönte näher und näher, und die ganze Gewalt des feindlichen Herhaufens schien sich auf die eine Seite werfen zu wollen, wo aber Schills Kerntruppen und die ftarken Schanzen die Hoffnung der Stürmenden vereitelten. Aber immer mehr und mehr Punkte wurden dem Angriff

ausgesett, und die Sufaren, die größte Starte bes Corps, mußten unthätig auf dem Martte halten. Der unglückliche Mann, welcher bas riesenhafte Unternehmen begonnen, ohne ibm gewachsen zu fenn, fprengte von einem Theile der Stadt nach dem andern, um überall perfonlich zu belfen; er verfaumte aber deshalb, mit dem ruhigen Blick des Feldheren alle Puntte zu überfeben. "Muth, Muth! Es find nur Sollander draugen, und vor denen wird boch ein Preuge nicht zagen?" rief er aus, als er bei der Sauptivache am Markte vorbeiritt; aber Theodor, der hier befehligte, las in dem blaffen Gefichte bes geliebten Anführers und in dem fcwankenden Sige des geubten Reiters auf feinem Pferde, daß ihm felbit, wenn auch nicht der Muth, doch die Soffnung ausgehe.

Das Krachen des Geschützes und das Pelotonseuer wurde immer stärker, und wildes Kriegsgeschrei schien beides übertäuben zu wollen. Schon sielen einzelne Musketenkugeln über die Wälle auf das Steinpstaster des Marktes, und Theodor verwünschte seinen Posten,

der ihm verbot, in diefer Stunde der Entichei= dung zu fechten. Much die ihm gegenüber aufmarschirten Sufaren drudten ihre Ungeduld auf mannichfaltige Beise aus. Ploblich tonte bas wildeste Schlachtgeschrei von einer Seite ber, wo bis dahin Alles ruhig geblieben war. Das nur zubald bestätigte Gerücht, daß die Sollander bisher nur Scheinangriffe gemacht, jest aber mit ihrer gangen Rraft gegen bas noch wenig verschanzte Anieperthor andrangten, lief umber, und Schill tam wieder auf ben Martt mit Blipesschnelle zurückgesprengt. Sein Czactot hatte fich auf den Sintertopf zurudgeschoben, fein Geficht glubte. Theodor schickte einen Jäger an ihn mit der dringenden Anfrage, wohin er fich mit der Wache wenden folle? Der Un= gluckliche aber borte ihn nicht, und rannte faft einen Flüchtling vor feinen Mugen um. Das Schlachtgeschrei der Sollander war naber und naber gefommen, und hatte fich mit dem Todes= geheul der Bermundeten vermifcht. Die Glot's fen läuteten, das Rlein-Gewehrfeuer fnallte, nur noch zuweilen vom Kanonendonner unterbrochen, die Rugeln pfiffen von mehreren Seiten, und das Kreischen der Weiber tonte aus den verschloffenen Kellern und oben von den Boden der alterthümlichen Häuser herab.

Schill hielt vor der Front feiner Sufaren, Er gab Befehle, aber man verftand fie nicht. Er fprach von Schwefel und Pech, vom Rathbaus und Magistrat. Einige legten es aus, er wolle die Stadt anzunden, Andere, und wol richtiger, es gelte nur eine Brucke abzubrennen. Alles aber war zu fpat. Die Berschanzungen am Anieperthor waren erfliegen, und die ein= bringenden Reinde fanden nur in den engen Gaffen von den fich in die Saufer werfenden Soldaten Widerstand. Schill befahl noch immer nichts. Da fturzten mehrere Rotten der Susaren, und ihnen voran Julius, aus der Reihe, und sprengten ohne Befehl in die Stra-Ben, woher das Gemetel scholl. Auch Theodor glaubte jest handeln zu muffen, fatt mit feinen unter dem Gewehr stehenden ruftigen zwölf Jägern ein müßiger Buschauer zu bleiben. Er wollte durch andere Seitengaffen fich nach jenem

Thore durchschlagen, um wo möglich die dort noch immer Widerstand leiftenden Freiwilligen . au unterflüten. Schon im Begriff um die Ede au biegen, borte er fremde Trompeten fchmettern; er fab einzelne Sufaren aus der Gaffe bes Gemebels zurückflieben, unter ihnen feinen Freund, zugleich aber bieg es, bie Englander fenen gelandet und marfchirten auf dem Marktplate auf. Wirklich fprengten einige roth montirte Reiter aus bem engen Gaschen bervor. Soch schlug bas Berg bes jungen Mannes von freudiger Erwartung, aber ichon ber nachfte Moment follte bie Soffnung wieder tobten, Die rothen Reiter hieben einen verwundeten Preugen nieder, - es waren Danen, welche im Berein mit ben Sollandern bas Knieperthor erfturmt hatten.

Mehr und mehr brängten sich hervor. Schon zeigten sich hohe feindliche Officiere am Ausegange des Gäßchens, und der Tag schien enteschieden, als Schill allein seinem Pferde die Sporen gebend, auf das Gäßchen zusprengte. Achtlos auf die schon empfangene Schuswunde,

trieb er sein Roß mitten in den seindlichen Hausen hinein. Blind hieb er mit dem Säbel um sich, und die vordersten Reiter wichen bestroffen vor dem Berzweiselnden, welcher den ehrenvollen Tod suchte. So kam er bis zu dem Orte, wo die Generalität stand, und stürzte sich auf einen vornehmen Officier. Bom Säbel in die Brust getroffen, sank der General Carteret todt vom Pferde, und Schill rief ihm zu: "Besselle drüben für mich Quartier!"

Weiter konnte er in dem von Soldaten dicht angefüllten Gäßchen nicht vordringen, er wandte sich daher um und sprengte über den Markt, auf dem das Gemețel überhand genommen hatte, in die andere Seitengasse, durch welche Theodor sich eben mit den Seinigen gegen eine Compagnie Holländischer Jäger durchgeschlagen hatte. Alls dieser eben in eine andere Quergasse einbiegen wollte, sah er weit hinter sich seinen Feldheren allein, verwundet und auf dem nicht mehr von ihm gelenkten Pferde hin und her taumelnd in die eben verslassen Seitengasse reiten. Raum aber war er

wenige Schritte vorgedrungen, als der Schuf eines verftecten Jagers ihn traf. Er fant vom Pferde an einem Brunnen nieder, und von allen Seiten sprangen die versteckten Feinde berbei, ihn vollende zu todten. Theodor, über= mannt von Unwillen und Schmers, dag der fühne Seldengeift, der es unternommen, eine Weltherrschaft allein zu fürzen, so von Allen verlaffen fast meuchelmörderisch umfommen folle, wollte zuruck, um, wenn er auch nicht vermöchte ibn zu retten, doch, seinen Leichnam vertheidi= gend, zu fterben. Geine eigenen Leute binderten ihn aber an der Ausführung Diefes Borsakes, der ihnen Allen, ohne weiter zu nüten, bei dem Berandringen, der Feinde auf der an= bern Seite unmittelbaren Untergang gebracht batte. Sie zogen ihn daber halb mit Gewalt auf verschiedenen Debengaffen fort, bis fie ver= mittelft eines Durchweges glücklich an das Anieperthor famen, wo noch immer, trop dem, daß bie Feinde hier eingedrungen waren, das Gemesel wuthete.

Ein hoher Thurm an der Seite des Thores

war von den alten Berschanzungen der Stadt übrig geblieben. Mus dem Dulverdampf, welder Freunde und Feinde umbullte, ragte bas Monument der Vorzeit hervor. Theodor faßte einen Entschlug, und führte ihn im nämlichen Momente aus; er fturzte fich mit feinen Jagent durch die Fechtenden hindurch und besetzte den Thurm, in deffen unterm Raume nur einige fterbende Preugen lagen. Schnell wurde bas fleine Thor mit Balken und Steinen verrammelt, er vertheilte feine Leute an den unteren Schiefscharten, und fprach zu ihnen: , Rinder, an Rettung ift nicht zu benfen, Pardon erhalt Reiner, die Galeeren oder die Rugel vor den Ropf erwartet uns, wenn wir lebendig gefangen werden. Es gilt nur, wie wir imfer Leben am theuerften verfaufen. Betet, wenn 36r konnt, und dann ziele Jeder gut und schiege nicht eber, bis er einen Reind, der es werth ift, auf's Rorn genommen bat. Sterben muffen wir Alle, aber je mehr Feinde des Baterlandes wir mitnehmen, um fo leichter wird ber Abschied seyn."

Alle jauchzten ihm Beifall, gelobten fich nicht zu ergeben, und bis auf den letten Mann Frangofenblut zu vergiegen. Theodor fletterte, nachdem er die Schiegscharten, so weit die Treppe des Thurmes ging, befest hatte, über die morfche und bie und ba zerbrochene Leiter bis auf die Binne des Thurmes. Bon bier überfah er das Blutbad weithin. Bon allen Seiten maren Sollander und Danen eingedrungen, in allen Strafen tummelten fich die rothen Sufaren, die Anhanger Schills verfauften aber theuer ihr Leben, indem fie aus Fenftern und von den Boden herabschoffen und warfen. Wenige ergaben fich. Indeffen zeigte fich von der andern Seite noch ein unermegliches Beer der Feinde, welche nach und nach durch das Thor in die Stadt einströmten. Schon war der Thurm von allen anderen Schillschen Sauflein völlig abgefcnitten, die Befagung aber wirkte mehr als nachtheilig auf die Sturmenden, ba diefe fammtlich in einem geringen Raume bei bemfelben porüber mußten. Jeder Schug traf, und jeder Schiegende zielte nur auf einen Officier.

starrer Mordlust fah Theodor dem Schauspiele zu und theilte seine Befehle ruhig aus, ohne zu wissen, wohin dieses Morden führen solle.

Babrend er über die Mauerbruftung gelehnt auf die dicht an einander gedrängten Rederbusche und Bajonetspigen berabfah, bemerfte er eine plobliche Stockung, und darauf eine ruckgangige Bewegung. "Bas foll dies bebeuten?" rief eine ibm wohlbekannte Stimme, und er fab mitten im Gedrange einen Reiter, deffen Geficht nur das Dupre's fenn fonnte. Gine ungeheure Wuth ergriff ihn. Geinen Leuten befehlen, daß fie auf ihn zielten, wurde den gunftigen Moment vielleicht haben verloren geben laffen. Er brach deshalb einen lofen Stein von dem Thurme ab, und schleuderte ihn auf den Berhaften. Mur das Pferd Dupre's baumte fich getroffen guruck, und ber Blick des wider Willen aufgerichteten Reiters traf den Werfenden, wie er noch in aufgerichteter Stellung an der Mauerbruffung fand. Theodor glaubte ein höhnisches Lächeln in dem Gesichte des Bosewichts zu lesen, ein anderer

Borfall zog jedoch feine Aufmerkfamteit von biefem Gegenstande ab.

Das Gemetel erneute fich in der Stadt. Sabel flangen, und die Gingiebenden wurden ploplich zuruckgedrängt. Gine nicht unbedeutende Abtheilung der Schillschen Sufaren fturzte durch mehrere Gaffen auf das Thor zu, und hieb nieber was ihr in ben Deg fam. gelang ihnen, die Reindesmaffe auf einen Mugenblick zu werfen, und mit dem Duthe der Berzweiflung fchlugen fich die Deiften mitten burch die Sieger in's Freie. Theodor erkannte unter ihnen feinen Freund, er fab noch, wie er auf Dupre im Borbeireiten einen fraftigen Sieb führte, laut rief er zu ibm binunter: "Bictoria, jenfeits das Wiederfehn!" fant aber dann felbft, von einer Flintentugel im Arme getroffen, guruck.

Auf die Entscheidung des blutigen Tages hatte das glücklich beendete Zwischenspiel keinen Einfluß. Noch während des Kampfes in der Stadt wurde die Pforte des Thurmes, welcher so vielen Feinden verderblich gewesen, erbrochen.

Die Jager vertheibigten fich, obgleich alle Datronen verschoffen waren, noch mit den Buchfentolben und Sieschfängern Schritt fur Schritt auf der fteinernen Treppe, und Strome Blutes floffen in dem Gemetel. Immer weiter binguf= getrieben, wollten fie auch die Leiter nach dem obern Thurme erfreigen, fie brach aber unter ihnen ein, und alle zwölf famen nach einer verzweiflungevollen Gegenwehr um. Theodor borte in halb bewugtlofem Buftande das Gemegel unter fich. Er fonnte aber weder ben Seinigen helfen noch fich felbft, und erwartete in physischer Apathie sein endliches Schickfal. Die Bürger verließen jedoch, in der Meinung, Alles was im Thurme geathmet, getobtet gu haben, gern eine mit Leichen angefüllte Behaufung, welche auch in anderm Buftande nichts Lockendes barbot.

Noch war dem Berwundeten ein Schaufpiel, für ihn schrecklicherer Art, als die eben
erlebten, aufgespart. Ein Schwedischer Officier, der sich erst vor kurzem dem Freicorps angeschlossen, und das Knieperthor muthig vertheidigt
batte, hatte, war beim Sturme, verlassen von der gezwungenen Rügenschen Landwehr, lebend gezfangen worden. Ein schnell festgeschtes Kriegezgericht hatte ihn zum Tode verurtheilt, und er sank, an derselben Stelle, wo er tapser gestritten, von mehreren Musketenkugeln durchbohrt, lebzlos zu Boden. Alles dies sah der Verlassene von seiner Höhe herab, er hätte gewünscht, an der Stelle des Braven gestanden zu haben, er wollte hinunterrusen, daß man ihn herabholen und ihm ein gleiches Loos bereiten solle; die Kräfte zu einem ernsten Entschlusse fehlten ihm aber eben sowol, als die, um rusend in dem Getöse umher verstanden zu werden.

Bu der Erschöpfung gesellte sich Durst und Hunger, und, was die körperlichen Leiden hundertfältig überbot, die trostlose Aussicht auf die Bukunft. Bald ward er darüber mit sich einig, jeden Gedanken an Flucht aufzugeben, und mit seinem Vaterlande zu sterben. Die Höhe des Thurmes war so bedeutend, daß ein Sprung über die Zinnen ihm den gewissen Tod bringen mußte. Er wollte nur einen Augenblick aus-

ruhen, um sich zu einem Schritte zu sammeln, ber, wenn er ihm auch nur ein werthloses Dafeyn raubte, ihn doch auf immer von der irdischen Hossnung, vielleicht auch von der auf ein jenseits trennte. Seine Feldstasche bot ihm noch einige Tropfen, die er gierig aussog, und sich darauf, den verwundeten Arm mit dem Taschentuche umwindend, zur Ruhe, so gut es auf der Platte des Thurmes anging, niederlegte.

## Meuntes Rapitel.

Die Stadt war, als die Racht einbrach, völlig beruhigt; von den Bertheidigern lagen bie meiften verftummelt in den Gaffen oder Saufern, wenige waren entfommen, wenige gefangen. Datrouillen ritten burch die oben Strafen, und die Reiter fonnten ihre Pferde oft nur mit Unftrengung über die Leichname, welche die engen Bege versperrten, fortbringen. Bon den scheuen Burgern zeigte fich Niemand außerhalb der Saufer, und auch von den feind= lichen Goldaten vermied es jeder, den nicht die Bflicht binaustrieb, über die blutige Bablftatt ju geben. Dennoch eilte ein einzelner Mann, etwas vor Mitternacht, im Mantel verhüllt, und den Sut tief in's Geficht gedrudt, vom Commandanturgebaube aus in der Richtung nach dem Knieperthore. Er vermied die Plage und breiteren Strafen, und ging eilenden

F 2

Schrittes an der Schattenseite der Baufer, ohne, wie felbst viele raubere Rriegemanner, vor ben Leichen auszubeugen. Gein Fuß war vielmehr fo fest, daß er über die Todten hinwegtrat, als ware es irgend eine gewöhnliche Erderho= hung, die den ebenen Pfad unterbrache. er jedoch nicht umbin fonnte, über einen freiern vom Monde beschienenen Plat zu schreiten, um in eine enge Gaffe au gelangen, wurde eine reitende Patrouille feiner ansichtig. Gie riefen ibm zu, fichen gu bleiben, da er aber auf diefen Ruf nicht achtete, fondern mit unverkenn= barer Gil in die Gaffe einbog, fprengten die Reiter ihm nach, und ereilten ihn da, wo es für ihn nicht möglich war fich zu verbergen. Der Borderfte faßte ibn am Rragen, in der Meinung, einen der flüchtigen Abenteurer, welche bem Blutbade entronnen, gu fangen; allein der Eingeholte riß sich folz aus den Sanden der Reiter los, zeigte fein militairifches Rleid; unter bem Mantel, eine Rarte aus feiner Brieftafche, und fagte bem Unterofficier einige Borte in's Ohr, worauf diefer ibn augenblicklich freiließ,

und ihm die einem Officier zusommenden Ehren= bezeugungen erwies. Der Wanderer eilte hier= auf in der vorigen Richtung weiter.

Theodors Schlummer konnte feinem Beifte feine Rube bringen. Das Gemetel erneuerte fich immer und immer wieder vor feinen Mugen. Er fah Schill von feigen Berrathern niederge= hauen, er fand nur wenige Schritte von ihm, und wollte ihm zu Sulfe eilen, aber er war' mit den Fügen angewachsen, und mußte bas Entfetlichfte vor feinen Mugen rubig geschehen laffen. Mehrere Male war er im Begriff, vom Thurme hinunter gu fpringen, aber von unten geinsete ihm die Bolle entgegen, wie er fich biefe nur in den fraffesten Borftellungen der Rinderjahre gedacht hatte. Aus den brennenden Sollenpfühlen fam ein entsetliches Geficht mit im= mer veranderter Gestalt unaufhörlich zum Bor-Bald war es Dupré, bald Julius. Beider Buge ichienen in eins verschmolzen. Er hatte fich oft schon fo weit über die Binnen vorgebeugt, daß er glaubte fallen zu muffen, bann frallte er fich mit aller phyfischen Anftren=

gung wieder fest, und erwachte dabei auf Momente, um zu sehen, wie er mit beiden Händen die Steine, auf denen er lag, so fest angefast hatte, als sen er wirklich im Hinunterfallen begriffen gewesen. Bald schlummerte er
jedoch, zurückgeschreckt von dem mit zerrissenen
Wolken unfreundlich bedeckten Himmel über ihm,
wieder fest ein, um neue Gestalten zu erblicken

Es war eine entsetliche Kinsternig über die ganze Erde ausgebreitet; Ungeheuer, wie fie nur Dichterphantafie Lim Chaody fich mahlte, grinfeten überall; die Menschen lagen wie vom Allp gedrückt banieder, Geift und Rörper fchien erfchlafft, als batten ungeheure Blutigel, die fich umberwälzten, jede Rraft ihnen ausgesogen." Unter den in Todesschlaf Berfunfenen erblicte er fich felbft. Muffleinem gothifchen Rirchhof lag er todtenbleich an einem offenen Grabe. Der Leichenftein lag daneben : Est fchien, als habe man bei der Menge der Geftorbenen nur vergeffen ihn in das Grab hineinzustoßen. Aber plöglich wurde es im Sintergrunde heller und Gin Licht von wunderbarer Rlarbeit heller.

ging auf, und bald ftand die hohe gothische Rirche mit den vielen fuhnen Strebepfeilern und dem Rreuz auf der Spige völlig verklart von dem hinter ihr hoher und hoher aufsteigen= gen Glanze. Die matten Gefichter ber Schlum= mernden belebten fich, fobald der Strahl auf fie fiel. Die Todten regten fich allmählig, fie warfen die halbaufgerichteten Leichensteine un= willig fort, und das Bewürm, das fich dabinter bisher verborgen, floh lichtschen davon. Er fah, wie fich auch fein Abbild regte, wie es, beschie= nen vom wunderbaren Strahle, fich danach aufzurichten versuchte, aber eine schattige Geftalt trat hinter ihn, und jog ihn mit Bewalt guruck, indem fie, gleich einem bofen Damon, ihre finstere Sand auf seine Schulter legte. In dem Augenblick glaubte er es felbst zu feun, der auf dem Rirchhof schlummere, er fühlte den Druck auf feine Schulter, wollte fich, argerlich darüber, losreifen, und erwachte.

Der Druck auf feine Schulter war nicht bloger Traum. Neben ihm auf der Spige des Thurmes stand ein großer Mann, und während ein schwacher Mondenstrahl auf sein Gesicht siel, erkannte er Dupré. Noch glaubte er zu träusmen, seine Lage war zu wunderbar. "Fort, sort! höllischer Geist!" war Alles, was er hers vorzubringen vermochte. Nach einigen Monnensten ruhiger Sammlung, und als sein Ange auf die nur halbbeleuchteten Schreckensseenen unter ihm umhergeblickt hatte, wurde er sich zwar beswußt, zu leben und zu wachen, Dupré's Ersscheinung neben ihm glich aber noch immer allzusehr einem Phantom, das auch einem Schunden Schrecken einjagen kann. Endlich nahm er sich zusammen, und redete ihn an:

"Bist Du das Ungeheuer leibhaftig, lebendig, das ich in Dir zu sehen glaube, was fauderst Du dann, was starrst Du mich mit Blifken an, fürchterlicher für mich, als die Mündung
der Gewehre? — Ich bin es, ich leugne es
nicht, ein glühender Freund der Freiheit, des
Waterlandes, des unglücklichen, ermordeten helben. Lassen Sie mich in Ketten wersen, zum
Pfahle Ihrer Henker schleppen, oder stürzen Sie
mich gleich von hier hinab."

Sie scheinen im Bundfieber zu liegen. Aber ich bitte, findet die Vernunft irgend bei Ihnen Eingang, leiser zu sprechen, damit die Wachen unten es nicht hören.

"Mensch, ich fürchte nichts mehr. Sind Sie es, oder trügt das Auge, Sie — der als Dupré wie der bose Feind an meiner Seite schlich, das Gift seiner Irrlehren mir einbließ, der Mann ohne Religion, ohne Baterland, ohne Glauben an Menschlichkeit und Tugend."

Dupré ist mein Name, erwiederte der Andere: und ich erinnere mich mit Bergnugen unferer Cameradschaft.

"Der kein Camerad war, die Schlange in unserm Busen, der Verräther an unserer guten Sache, Sie, der als Spion des Feindes uns belauschten, als sein Agent uns irre führten, Sie, der gegen Bürger und Bauer frevelten, um unsern guten Namen zu schänden —"

Der nämliche, es war nur nicht viel zu belauschen.

"Sie," fuhr Theodor heftiger fort: "bet gottvergeffen alle Gefete der Menfchen und bes

Simmels zugleich übertraten, durch Morden und Sengen ihren Begierden frohnten, Gott, Bater-land, Recht, Tugend, ja mich selbst in derselben Stunde verriethen, wo ich Ehre und Leben auf das Spiel sette, Sie zu retten."

Ja, entgegnete Dupre lachelnd; ich nahm Ihren Beuteklepper mit, um schneller zu ent= tommen.

"Und Du wagst noch darauf zu troțen, Ungeheuer?"

Ich komme, um einen Versuch zu Ihrer Rettung zu machen. Wohl bemerkte ich Sie beim stürmischen Einzuge hier auf dem Thurme, und wußte recht gut, daß ich Ihrer Güte den Riesel verdankte, der mein Pferd geblendet hat. Iwar hörte ich nachher, die ganze Besahung des Thurmes sen niedergehauen, hielt es indessen doch für Pflicht, nach meinem alten Cameraden noch einmal mich umzusehen, zumal da es möglich war, daß Sie auf der Platte des Thurmes unbemerkt wären liegen geblieben. Sie sehen, meine Vermuthung hat mich nicht getäuscht, und ich komme, Ihnen meine Hüsse anzubieten.

"Laffen Sie mich ruhig sterben." An der Kleischwunde am linken Arme?

"So schleifen Sie mich hinab zum Richtplage, und wenn irgend ein Funten von Barmberzigkeit in Ihnen ift, so beschleunigen Sie bas Blutgericht."

Dupré sette sich neben den Liegenden in eine der obern Schießscharten, und wollte Theobors Bunde untersuchen. Dieser riß sich aber von ihm los und drehte ihm seinen Rücken zu. Dupré ließ sich dadurch nicht flören.

Also mit dem Namen Ungeheuer habe ich die Ehre titulirt zu werden? Gine neue Benennung! — Er lächelte. — Doch, zum Ernste zurückzukehren, wo denken Sie hinzustlichen, wenn es gelingt, Sie aus der Stadt zu entführen, damit ich meine Maßregeln nehmen kann.

"Ich wiederhole es Ihnen fehr ernft," fagte Theodor: "daß ich die Borschläge eines Frevlers wie Sie, nur für bittern hohn ober für neue Fallstricke halten kann."

Das heißt, nach Ihrem Sprichwort, an mir ist kein gutes haar? — Seltsam, schon

weit über zwanzig hinaus, und bennoch ift es, als hatte mein Freund erft die Kinderschuhe ausgezogen. Mahlen Sie mir einen Bosewicht mit fo gräßlichen und grellen Farben, als Ihre romantischen Dichter sie verschwenden, ich wette meinen Ropf, an dem Popang wenigstens brei gute Gigenschaften aufzufinden; aber an mit ware es Sunde, auch nur eine einzige zu entdecken, weil ich den höchst und allein heiligen Deutschen Enthusiasmus etwas persiflirte, weil ich dem angenommenen Suftem auf alle mogliche Weise diente, weil meine Moral nicht der jener unfterblichen Schaar abnlich fab, und ich meine Reinde aus vollem Bergen hafte, darum bin ich ein fo grundschwarzer Bosewicht, der, wenn er sich zum Verdauungsschlaf auf's Sopha niederstreckt, und wenn er eine Stecknadel auflangt, nach einem bofen Plane handelt und etwas heimtuckisches erfinnt: Gott, welch ein mühfames Leben hatte ein folcher raffinirter Bofewicht zu führen, der in jede feiner Sandlungen Absicht bringen mußte. Gie glauben mir nicht, mein Freund, daß ich es gut mit

Ihnen meine, und Sie haben recht: wenn es gälte mich für Sie erschießen zu lassen, da würde die Freundschaft aufhören. Jest gilt es nur, für einen geleisteten Dienst einen andern zu erweisen. Sie retteten mich vor dem Strang, ich will das nämliche für die Augel und Galeere thun.

"Die Dankbarkeit übt also doch ihre Macht auch auf Ungeheuer aus?"

Wäre mir auch ein anderer unglückseliger Hasensuß und entlaufener N B E Schüler in die Hände gerathen, ich wüßte nicht, weshalb nicht eben so auch an ihm Gnade für Necht auszüben? Ich durste nicht nach Blut, habe keine höhere politische Nücksichten, und fände es am angemessensten, alle die gefangenen Helden durchzupeitschen und nach Hause zu senden. Es war ein alberner Kinderstreich; der unvergleicheliche Heros hat seine Züchtigung empfangen, und die Welt sieht, wie alle Thorheit auslaufen muß.

Theodor knirschte mit den gahnen und rich= tete sich auf. Dupre faste ihn mit einer sonst nicht gewöhnlichen Feierlichkeit am Arme und fagte:

"Glauben Sie noch, daß der große Mann, ber größte, den die Welt gefeben, der machtigfte Rurft, der je berrichte, der Republifen gerbrochen und Königreiche niedergetreten, an dem alle Rraft fich versucht hat, um ihre Richtigfeit darzuthun, glauben Sie noch, daß eine Berschwörung der kleinlichen Seelen, die ihn nicht begreifen konnen und wollen, gegen ben Riefen etwas ausrichten fann? - Sie glauben ja an eine Worfehung; wohlan, find Sie denn blind, nicht zu feben, wie felbft die todte Ratur dem Mächtigen dient zu feinem großen 3wede? 211= les hat man gegen ihn aufgeboten, von ben Borurtheilen bis gur Bernunft, und, wie ein matter Pfeil vom Stahl, find die ftartften Geschoffe abgeprallt. Bablen Sie die Reiche, deren verwegenes Auflehnen nur ihnen felbst den Untergang brachte. Bon ben Gaulen des Berfules bis jur Dewa fann er offen gebieten, und fein Wille wirft in den Divans. In wenigen Jahren ift das Inselvolt, das in thorigem Widerstand seine letzten Kräfte aufzehrt, vernichtet. Den Millionen, denen er gebietet, kann keine menschliche Kraft mehr widerstehen, und es fragt sich allein, wohin sein Wille ihre dienenden Arme richtet zu dem sichern Siege? Zweiseln Sie noch, nachdem Italien, die Schweiz, Holland, Spanien, das ganze Deutschland gefesselt ihm dienen und das ferne Rußland vor ihm zittert, an der Weltmonarchie?"

Ich zweisle nicht, erwiederte Theodor: daß Deutschland vernichtet ist, daß die Vorsehung nach ihren unbegreislichen Nathschlüssen das Unsgeheuer wachsen ließ, das Alles was uns heilig und theuer war, zertritt, verschlingt; ich zweisle nicht, ich weiß es, daß mein Vaterland sich nie mehr aus den Trümmern seiner alten Herrlichseit erheben wird, und alles übrige ist mir gleichgültig.

"Bravo!" sagte Dupré: "mehr wollte ich nicht. Kommt der tropige Bube erst zum Ges ständniß, daß Feuer brennt wenn er den Fins ger in's Licht gesteckt hat, so thut er es nicht wieder, und lernt am Ende auch den Nupen des Feuers kennen. Daß es der große Sieg des Geistes, der Triumph des Menschen über allen Aberglauben ist, den wir in Napoleon seiern, das ist hier nicht der Ort Ihnen auszeinanderzusehen, und über lang oder kurz wersden Sie Ihre Verblendung selbst verwünschen. Ich frage Sie jeht — ob Sie meiner Leitung sich überlassen wollen?"

Ich habe keinen Willen mehr, entgegnete Theodor.

"Bortrefflich! — Ich schaffe Sie aus der Stadt heraus. Mit einem falschen Passe kehren Sie nach der Altmark zurück; dort — nun schlägt Ihr Herz etwas höher? — erwartet Sie der Präsect, ein vernünftiger Mann und die Tochter des Präsecten. Bei einigermaßen vernünftigen Grundsähen, wenigstens Aeußerungen von Ihrer Seite, kann es Ihnen nicht schwer fallen, in der Pflanzschule des künftigen Weltzeiches, bei der Westphälischen Regierung eine vortheilhafte Sivil-Anstellung zu erhalten. Werdort nur einmal feststeht, steigt auch, wenn er nichts thut, mit dem Reiche, und Sie können

dabei Ihre barmherzigen Ansichten für das hochherzige Deutsche Bolf ausüben."

Mie, nie! — führen Sie mich lieber zu Ihren Fleischerknechten.

"Alfo noch immer der noble Karl Moor? — So laffen Sie die glänzenden Aspecten fahren. Die schöne junge Dame, offenherzig gestanden, scheint mehr für den helden zu fühlen, als der held für die Schöne. Man kann Ihnen ein häusliches, gemächliches Glück bereiten."

Berflucht der Weichling, schrie Theodor auf: der, wenn die Ehre des Vaterlandes dashin ist, ein gemächliches Sclavenleben auf dem Boden seiner Väter führen mag, wo jeder Stein, der älter als er ist, ihn an seine Schande erinnert. Verflucht der Mann, der ein Deutssches Weib als Gattin umfängt, um dies Sclavengeschlecht fortzupflanzen. Fort will ich, und nie mehr den Fuß auf einen Voden sehen, der nicht mehr frei ist. Fort will ich, weit hinweg, so weit meine Füße mich tragen, um niemals Deutschland wiederzusehen.

"Dacapo! das geht, als waren Sie Ihr

beißer Freund. Wenn deffen Parorismus fich in gleichem Mage gesteigert hat, fo muß bem edlen Mitter die Sprache jest ausgegangen fenn, Aber, Freund, in die weite Belt hinaus habe ich Ihnen feine Paffe zu geben. Gelange es auch, Sie nach Rugen binuber zu schiffen, wo noch Reten Ihres Corps herumlaufen, fo burfte unfer Racheschwert Sie fruber ereilen, als ein Englisches Schiff berbeifame, um die theuren Refte der lotten Deutschen aufzuladen Balland Schaffen Sie mich, wenn es Ihr Ernft ift, nur aus der Stadt, und dann überlaff' ich mein werthloses Leben dem Schickfalis Bandupre batte indeffen die leichte Fleischwunde des jungen Mannes verbunden, ibm eine Reldflasche zur Erquickung gereicht, und Beide fliegen und fletterten nun behutfam die gerbrochene Thurmtreppe binab. Der Mond ichien nur fchwach burch die Schieffcharten, um ffellenweise den Wahlplat des Gemetels zu beleuchten. Bei jedem Schritte trat Theodor auf eine Leiche, ohne zu wiffen, ob es Freund oder Feind war, und wenn er die zerhauenen Ge-

fichter, die bicht auf einander gedrangten Rorper in jenem Scheine erblickte, tonnte auch er, der vor wenigen Minuten noch gegen jeden Schreck fich abgestorben glaubte, zusammen= schaudern. Die Macht hatte der Leichenplande= rung Einhalt gethan, daber konnte Dupre noch der Leiche eines erschoffenen Frangofischen Grenadiers den grauen Mantel ausziehen, um Theodor untenntlich zu machen. Bu feiner gangli= den Verkleidung fanden sich bald die anderen Untenfilien zusammen, und der Deutsche ging mit Frangofischem Gewehr und Czactot hinter Dupré ber, welcher jest die feindliche Officiers= uniform nicht fo angstlich als fruher unter dem Mantel verbarg. Wie patrouillirend schritt ber lettere uuf den Wallen bin und ber, befragte bie Schildwachten, besichtigte die Posten, und Theodor mußte bergklopfend mitten unter feinen Reinden ihm folgen. Endlich trat er zu einer Debenpforte aus dem Balle binaus, und Theodor glaubte eine Laft von feiner Bruft gewälzt au fühlen, als die Schildwacht die Pforte hinter ihm zuschlug, obgleich er fich den Grund

des behaglichen Gefühls noch nicht einzugefteben wagte.

Als Beibe, im Schatten einiger Hecken, sich von der Stadt entfernten, fragte er den Begleiter nach seines Freundes Schickfal. Der Ton der Antwort zeigte ihm indessen, hätten es auch nicht die Worte gethan, daß diese Erinnerung wenig dazu beitragen konnte, ihn in der Gunst des Franzosen zu befestigen. "Gehängt wird er, so wahr ich Dupré heiße, wenn ich ihn in meine Hände bekomme." Theodor glaubte durch die Nacht Dupré's Augen voll Ingrimm leuchten zu sehen, und hielt es nicht sur gerathen, das Gespräch über diesen Gegenstand sortzusen.

entfernt, he hielt Theodord Führer an einem schattigen Orte an. "Weiter darf ich mich nicht entfernen, ohne Verdacht zu erregen. — Hier geht der Weg zum Meere, wo mancher Abenteurer die Ueberfahrt nach Rügen verfuchen mag. — Der Geist der Klugheit geleite Sie."

Theodor fonnte fich nicht enthalten, feine Sand zu drucken; ihm zu danken, mochte er fich nicht überwinden. Dupre aber redete ibn beim Scheidedruck mit feierlicher Stimme an. Sein falter, schneidender Zon befam Marme, als er fprach: "Junger Mann, der Beift der Klugheit leite Sie! Mobin benten Sie gu flieben, daß unfere goldenen Adler Gie nicht ereilten? Thöriger! und pilgerten Gie burch Ruglands Steppen bis zu beiden Indien, es braucht nicht vieler Jahre, dag unfere Legionen fie aus den Soblen bes Banges verscheuchen. Die gange Erde wird ihm unterthan, ihm, deffen Arm schon jest weiter reicht, als jemals der eines Sterblichen. Wir feben uns wieder, im Often oder im Westen, und so gewiß ich ein Mensch von Rleisch und Blut bin, find dann einem Blinden die Augen aufgegangen."

Schnell kehrte er um, seine Gestalt verschwand im Dunkel der Nacht, Theodor aber starrte ihm nach, wie der Ossanische Held, wenn ein Geist vor ihm im Nebel verschwunden ist. Dann rief er gleichsam ihm nach:

"Er mag daher tommen wie die Landplage über alle Länder; ich huldige ihm nicht. Einen Schlupfwinkel wird doch die weite Erde bieten, wo ich meinem Grame leben kann, bis er mich aufgezehrt hat."

## Zehntes Rapitel.

Beim nächtlichen Umberirren flieg Theodor auf mehr als einen Flüchtling, welche ibm Nachricht brachten von dem fühnen und mit fo gludlichem Erfolge gefronten Unternehmen bes Reftes ber Schillschen Susaren. Nachbem fie, taum dreibundert an ber Babl, fich aus ber Stadt durchgehauen, ftellte fie ihr eben fo befonnener als fühner Anführer auf der Chene wie zum Treffen auf, und erflarte, zum capi= tuliren aufgefodert, fich nur unter der Bedingung bereit, die Feindseligkeiten einzuftellen, wenn man ihm freien Abgug mit Baffen und Pferden zugeftande. Als die übermachtigen Feinde natürlich zögerten diefe Bedingung gu gewähren, gab er, wie ein Sieger, ihnen wenige Minuten Bedentzeit, nach beren Ablauf er einzuhauen befehlen wurde. Die Rectheit



hatte gesiegt, und ber feindliche General ben freien Abzug unter der Bedingung zugestanden, daß der Anführer den Trupp in das Preußische Gebiet zurücksühre, welchen Vertrag man auch treu gehalten hatte.

Theodor freute fich, daß Julius geborgen war, wie schmerzlich auch das Gefühl ihn übermannte, nun allein geachtet umber gu irren. Bald erkannte er jedoch feine Zäuschung. er am grauenden Morgen zu einer oben Stelle bes Meeresufers gelangt mar, fah er einen Mann einsam auf einen Stein gestütt am Boden liegen. Tonlos fang er die Strophen eines Liedes ab, bas er felbft einft in den Stunben der Begeisterung und des Unmuthes ge= dichtet hatte. Der Sanger war fein Anderer als Julius; aber feine Stimme verrieth jest weder Begeisterung noch Unmuth, fondern es fchien nur, als recapitulire er fich in der Form des Liedes, was er einst gefühlt und gedacht Batte. Dur bei den letten, Theodor unbefannten Strophen, welche Julius vermuthlich augefest hatte, wurde die Stimme bewegter, und

es fprach fich eine bittere Berzweiflung aus. Der Gefang lautete:

Was bebt das alte Deutsche Land? Tobt ein Orfan vom Norden? Brach ein Besuv am Rheine aus? Nein, es sind Feindes Horden.

Die Fürstenkroken fallen ab, Das Reich verlor den Raifer; Die Scepter ohne Mark und Bucht, Schwach wie hollunderreifer.

Die alten Saufer fturgen ein, Es fturgt ber alte Glaube, Und alles was uns heilig war, Es wird dem Feind jum Raube.

Sie muhlen alte Graber auf Und plundern unfre Bater, Die Manner, die noch Manner find, Die schelten fie Verrather.

Wo schliefen denn die Bolfer, all?
Wo träumten denn die Fürsten?
Sah man die alten Krieger nicht
Nach Frankenblute dürsten?

Das Raubgelindel fprach ju und: Beugt Gure ftolgen Nacken; Sie aber waren flug und fein, Und zeigten ibm die hacken. Die Gohne all entboten? Die Gohne all entboten? Boff tonte ber Drommetenftog, Doch wedt er nur bie Tobten.

Auf aften Leichensteinen fah Man Belbengeister figen, Die Göhne thaten fein babeim Sich Feberkiele fonigen.

Die Paufe mirbelte durch's Land, Es fam fein Menich gelaufen: Ein Barenführer trommelte, Da ftromten fie in Saufen.

Die Geifter ichwangen unmuthevoll Sich auf Gespenftermahren, und ritten aus bem Vaterland, Die mehr guruckgutehren.

Es faus'te wie Octoberwind, Durch Said' und Forst von hinnen, Da borte man die Beldenschaar Ein Rlagelied beginnen.

"Beh über unfer altes Land! Fluch unferm eignen Saamen. Die Enkel erbten nicht ben Muth, Nur ihrer Bater Namen.

Dicht Göhne ihrer Bater find's, Baftarbe find's von Affen, Gie fcleudern, eh' man riecht ben Feind, Soon fern bon fic bie Maffen."

Saht Ihr fie durch die Lifte fliehn?
Sie schwangen alte Fahnen.
Wo man nicht ihre Särge schüft,
Da weisen nicht die Ahnen.

Folgende Berfe schien die augenblickliche Begeisterung der Berzweiflung Julius eingegeben zu haben:

> Was lachst du Sonne, Mond und Stern, Die Welt ist abgelaufen; Wir wollen andre Namen und Und andre Ehre kaufen.

Die Sonne lacht uns oben aus, Daß wir fo thörig waren, Und daß es giebt fein Strafgericht, Erft jest fo fpat erfahren.

Bucheifa! Conne, Mond und Stern, Wir wollen kluger werden, Und nun, da Scham und Schande wich, Recht luftig fenn auf Erben.

Theodor gewahr werdend, rief er ihm zu: er kame zur rechten Beit, bas brillante Schauspiel

mit anzusehen. Da er das Seitengewehr herauszog, glaubte dieser nicht anders, als daß es einen Selbstmord gelte. Er mochte und konnte in dem Augenblicke einen solchen Schritt nicht hemmen, dagegen wollte er dem Freunde ernste Borstellungen machen, die entscheidende Wichtigkeit der That nicht zu vergessen. Kaum aber hatte er seine Vermuthung geäußert, als Julius laut auflachte und ihm in die Nede siel:

"Selbsimord! — Wer denkt an Selbste mord, wenn nichts weiter verloren ist, als die Ehre? Ich will das lustige, schöne Leben nun ganz frei haben, und darum die lumpigen Anshängsel der Ehre umbringen. — Das ist mein Schwert — ich hatte geschworen, damit nur dem Vaterlande und der Ehre zu dienen, und nicht eher heimzukehren, als bis es siegend Feindesblut getrunken. Ein alberner Schwur; weil der an dem alten Eisen klebt, kann ich es zu nichts mehr brauchen, und deshalb Ade." — Er setzte die Spise in die Höhlung eines Steines, bog es, stemmte den Fuß dagegen, und zerbrach die Klinge mit großer Anstrengung in

zwei Stude. Dann fuhr er fort, und seine Stimme verrieth oft das Hervorbrechen der durch den kalten Hohn nur unterdruckten Buth und Leidenschaft.

"Ich habe fechezehn Ahnen, und noch mehr - ich rief fie alle an, und mein reiner Abel follte mich anfeuern im Gemetel gegen bie Sunde. Befiegt, beschimpft, fluchtig, fo fann ich ihnen doch feine Chre bringen? Wenn mein uralter Dame am Balgen hangt, fo muffen fie fich in den Gargen umfehren. Rein, bas follen fie nicht, ich streiche mich felbst aus ihrer langen, wurdigen Reihe aus. Gefcandet, geschändet ift die Borwelt durch ihre Enfel wir haben nichts mit ihr zu schaffen, wir find Baftarde. Wir leben in das Leben hinein, und ber Bortheil ift unfer Gott. Die graubartigen Manner von Rudwarts haben, wollen wir uns nicht auf sie stüten, auch nichts von uns zu fodern, deshalb, mein werther Freund, wollen wir das Band zerreigen, das uns an jene eh= renwerthen Berren fnüpft. Der Aldel, was ift mein Abel, was ist Dein Abel? Er hindert



uns am honetten Stehlen und Beutelschneiden, das uns vielleicht das Kreuz der Ehrenlegion verschaffte. Das ist albern. Wollen wir in's Meer springen, wie die beiden Fähndriche nach der Schlacht bei Jena? — Bester Mathematiser, dein Schluß ist logisch falsch, denn wir haben keine Fahnen, wir sind schon geächtetes Lumpengesindel, und das Gerathensie ist, unsere verschimmelnde Waare, so schnell es geht, loszuschlagen."

Er riß hierauf den Ring vom Finger, auf welchem sein Familienwappen kunstvoll gestochen war, legte ihn auf eine Steinplatte, und erzgriff einen großen vom Meere abgerundeten Ries, den er einige Male mit solcher Gewalt auf die Steinplatte niederwarf, daß das Gold des Ringes breit gedrückt und der Carniol zersplittert wurde. Die gesammelten Stücke des letztern schleuderte er in das Meer.

"Bictoria, Herr Bruder! — Jest bin ich wurdig des Lumpenpacks, ein Freiherr eigener Art. — Mach' es mir nach. — Es fostet nur den Entschluß. Die Welt liegt offen. Alle

Rudfichten find verbannt, imd der Weg gum Glud hat feine Granze."

Unseliger, entgegnete ihm Theodor: ich hoffte, Du wärest mit den Glücklichen zurück in's Vaterland entkommen. Du brauchst einer Pflege, eile ihnen nach:

"Ich habe mich von ihnen losgerissen, weil sie Pardon genommen. Damals galt es noch, die Shre vertheidigen. Jeht habe ich keine Shre und kein Vaterland mehr, und ich ruse mit Fähndrich Pistol:

So ift die Welt benn meine Aufter, Die mit bem Schwert ich öffnen will."

Er hat den Werftand verloren! außerte Theodor für sich, aber Julius griff bas Wort auf.

Den Berstand!" rief er heftig aus, und faßte den Freund an der Brust, daß ihm peinlich zu Muthe ward. "Wenn Du das Berstand nenust, den Glauben aus der Ammenstube an den regelrechten, moralischen Gang der Welt, wo, wie mein Pastor sagte, auf jede gute und jede schlechte Handlung innerhalb vier und zwanzig Stunden bis höchstens sechs Wo-

chen die Strafe und Belohnung folgen muß, ia den Verstand hab' ich verloren. Bruderherz fieh, fieh - ich babe es ja mit meinen eigenen Mugen gesehen wie fie damals in unfer Schlog brangen. Die Tapeten riffen sie nieder und die Fenster stiegen sie ein, - warum nicht? Das konnten fie Jedem thun, Tapeten und Fenfter find Freignt. - Alber fie bieben mit dem Sabel die alten Bilder meiner Ahnen in Stucke, das konnten fie nicht Jedem thun, denn nicht Jeder hat Ahnen. Gie brachen die Familien= gruft auf - beiliger Gott, fie plunderten die Todten. Da hielt ich mich nicht mehr — ich war nach der Jenaer Schlacht zurückgekehrt ich pactre mit dem gefunden Arm die eine Beftie, und ftieg ihn auf das Pflafter - jest, Bruderherz, darf ich's fagen, denn ich habe feine Chre mehr - fie schlugen mich. Blut, Blut, schrie ich, dachte ich, traumte ich seitdem. Der Bein, den ich trank, war Blut, jedes Glas ein Gelübde der Rache. Gieh, Bruder, und die Rache blieb aus. Reine Blige, fein Erdbeben! Manner ftanden auf - fie erlagen. Sieh nun

das große Chaos der Bestsalität. Wer soll serner glauben, wer Muth haben, wenn er sieht; wie nur Büberei zu Ehren kommt. Giebt es, sprich, kann es ein größeres Elend geben, kannst Du Dir eine Schmach denken, größer als unsere? — Nein, der Betteltanz ist unser geschickter Lehrmeister, es waren alberne Träume. Nun sieht nichts mehr in der unendlichen Nacht auf, Castraten sind die besten Männer, und den Andern verreden, vergeben, ihm ein Bein unterschlagen, sind die Heldenthaten der kommenden Geschlechter. Ich wollte, die Zeit käme bald, wo sie auch unsere Sprache verlernt haben."

Deine Braut, Julius?

"Braut, Himmel, Gott, Vaterland — Alleles verscherzt. Bahl' mir die hübschen Mädchen in der Welt — je frecher das Leben wird, je schöner sie. In jedem Land vor und ist jede unsere Braut, hinter und keine."

In dem Augenblicke fiel in einiger Entsfernung ein Schuß. Julius starrte auf. "Das Signal! Ich muß fort."



Wohin, ich bitte dich?

"In die weite Welt. Willft Du mit?"
Willft Du nach Rügen hinüber?

"Bas nutt uns die arme Insel! Bruderherz, der tollkühne François hat zwei kleine Rauffarteisahrer aus Stralsund gekapert, verwegene Leute sind drinnen; keiner ergiebt sich, weder dem Franzosen, noch dem Dänen und Preußen. Die freisten Männer von der Welt. Vor der Hand kapern wir etwas in der Ostsee. — Sie schießen schon zum zweiten Male. Willst Du?"

Diesen Widerstand halte ich für thörig und widerrechtlich.

"So bleibe felbst ein Thor — und wolltest Du mir den Himmel aufschließen, ich kann nicht länger warten."

Es schoß zum dritten Male, Julius preste Theodor noch einmal heftig an's Herz, und frürzte fort mit den Worten: "Auf nimmer Wiederschn."

Won einer kleinen Anhohe fab der Burudbleibende den Freund, nachdem er athemlos das Ufer erreicht hatte, sich in's Wasser stürzen, um ber schon absegelnden Schaluppe nachzueilen. Glücklich ereilte er sie, und die Schaluppe mit ihm die beiden Schiffe, welche bei gunstigem Winde nordöstlich davonsegelten.

"Lebe wohl!" rief er aus, als die Segel für ihn endlich verschwanden. "Du stürmst, um deinem Berderben zu begegnen; ich will es ruhig erwarten, weil ich weiß, daß keine Abwehr und keine Hülfe für unser gemeinsames Leiden möglich ist; das ist der Unterschied zwischen uns. — Aber ich habe einen Trost mehr. An einem andern Orte werden wir uns wiedersschan, und dann wissen, weshalb wir hier so ungerecht leiden und in so trostlosem Zweisel von der Welt scheiden mußten."

## Eilftes Rapitel.

Rugen, das lette Deutsche, von ben Franzosen noch nicht besette Giland, immer vor Augen habend, schlenderte Theodor, unschluffig was er unternehmen folle, am Strande bes Sundes entlang. Sehnfüchtig blickte er hinüber nach den westlich hervorragenden Bergen von Siddenfo, nach Mondguts Sügelfetten gur Rechten, und nach bem freundlichen Balbberge ber fleinen Infel Wilm. Bon einzelnen Soben berab entdectte er wol auch in weiter Ferne die vorspringenden Feldufer der verschiedenen Buchten der Salbinfel Jasmund, und glaubte weit in's Meer hinaus die nördlichfte Spipe der Deutschen Infel, das heilige Artona, wenn die Sonne auf das freidegelbe Feldufer ichien, ju erblicken. Aber die Flügel fehlten ihm. Oft bachte er baran, fich in's Meer zu werfen; feine Rrafte hatten ibn aber bei der empfangenen

Bunde faum bis gur Balfte der weiten Entfernung getragen. Babrend er aber nach Often immer weiter unter ben fleinen Dunen ftreifte, bemerkte er endlich ein Fischerboot. Geld und gute Borte ichienen anfänglich verloren, ben Fischer, welcher eben von einer Fahrt gurudge= fehrt war, jur eiligen Ueberschiffung nach Rugen zu überreden. Er wandte ein, bag es ihm von den Frangofen übel gedacht werden mochte, bag er gang allein ben Segelfahn nicht regieren tonne, ein Gehalfe aber unter einer Stunde nicht zu haben ware, daß endlich ber Wind zu ftart gebe, und ein Sturm im Unzuge fen, der Beide verderben tonne. Theodor aber war beredt, und als er eine gehörige Anzahl harter Thaler dem Schiffer in die Sand gedrückt hatte, entschloß dieser Tell fich endlich, bem See zu troßen.

Raum mochten Beide indessen fünf Minuten vom Lande abgestoßen seyn, als ein Piquet feindlicher Reiter sich dem Ufer näherte. Sobald sie des Rahns ansichtig wurden, spornten sie ihre Pferde an, und befahlen mit Flüchen

dem Fährmann umzukehren. Theodor las auf dem Gesichte des Mannes den innern Kampf, der, wenn er den Drohungen der Feinde nachgegeben, zu seinem unausbleiblichen Verderben ausgefallen wäre. Da er zugleich bemerkt hatte, daß Worte weniger über den Mann vermochten, als reellere Gründe, und die Gesahr den anfänglichen Versuch gelinderer Mittel unzulässig machte, griff er zum lesten. Er spannte den Hahn seines Französischen Gewehrs, und legte auf die Brust des Schiffers an.

"Machst Du nur Miene umzukehren, so schieß ich Dich nieder."

Wer soll dann aber den Kahn regieren — sagte zitternd der Fischer: Sie sehn ja, der Wind wird stärker, und Sie sind verloren, da wir zwei Beide kaum zum Ziel gelangen.

"So überlaß ich mich dem Wind und Meere, wo ich wahrscheinlich umkomme. Hier erwartet mich der gewisse Tod."

Aus den peinlichen Zweifeln wurde der Fährmann sehr bald, ohne freien Entschluß, gerissen. Derselbe Wind, welcher die Kaperschiffe jo schnell aus Theodors Alugen fortgetrieben, warf fich mit einer Macht in das Segel des Bootes, daß der Fischer alle Anstrengung nöthig hatte, den Rahn aufrecht zu erhalten, und auch ohne feines Gefährten Widerftand an fein Umfehren denken konnte. Die Dragoner fprengten am Ufer entlang, und feuerten ihre Piftolen nach ihnen ab; der Rahn flog aber fo schnell fort, daß feine Rugel ihn erreichte. Wie gun= stig der Wind auch zu der Rettung des Flücht= lings aus Feindes Sanden gewesen, fo mar er es doch nicht zu seinem Zwecke, bas jenseitige Ufer zu erreichen. Denn er wehte fo ftart fudwestlich, daß die eigentliche Rügensche Kufte pfeilschnell zu ihrer Linken vorüberflog; die Infel Wilm waren fie fcon vorüber, und der Fiicher ftrengte jest feine ganzen Rrafte an, eines der herausspringenden Vorgebirge der Salbinfel Monchgut zu gewinnen, um nicht vom Sturme in's offene Meer getrieben zu werden.

"Berdient habt Ihr's wol nicht, fagte er, fich auf das Steuerender ftugend, zu Theodor: daß ein rechtschaffener Mann und ein Bater

vieler Kinder sein Leben wagt, Euch der gerechten Strafe zu entziehen; und wer weiß, wenn ich glücklich zurücksomme, ob mich nicht die Rugel dafür erwartet."

Der Vorwurf traf den jungen Mann, doch suchte er ihn durch eine Frage zu entkräften: ", und würdet Ihr nichts ausopfern, wenn Euch das Vaterland gegen den gemeinsamen Feind riefe?"

Euch hat doch wol nicht das Waterland gerufen, — entgegnete der Mann: Wir wissen von Niemand, der Euch gerusen hätte, denn an allen Ecken steht es angeschlagen, Ihr wärt fortgelausen. Den Steckbrief auf euren Anführer, den nun der liebe Herrgott gestraft hat, hab' ich mit eignen Augen gelesen. Biel Jammer habt Ihr über's Land gebracht, aber das Bischen Armuth, das eure Leute uns genommen, davon behält keiner von Euch einen Schilling, denn auch das Lette werden Euch die Franzosen wieder abnehmen. Seht da, wie die zurücksliehen, ich wette aber darauf, sie müssen alles herausgeben, so oder so.

Theodor sah zwei große, von Menschen gesträngt volle Böte, in der Richtung nach Anstlam und Wolgast mit dem widrigen Winde kämpsen. Die hohen Wellen schienen oft über sie wegzuschlagen, und der Sturm trieb sie nach der Mönchgutischen Küste zuruck. Ein heftiges Geschrei tönte durch Sturmgeheul und Wellengetöse hindurch, und als er sein Auge anstrengte, glaubte er Soldaten und befreundete Waffen und Kleider zu erblicken.

"Bist Ihr, wer die Unglücklichen find?" fragte er den Fährmann hastig. Die Antwort war:

Es werden von Denen sehn, die bisher auf Rügen gewirthschaftet. Da sie merken, daß ihr Regiment zu Ende ist, wollen sie mit vollen händen in's Preußische flichen. Aber das wird ihnen versalzen. Es wird wol so leicht Keiner davon kommen.

Der Sturm hatte beide Bote immer naher berangetrieben, und Theodor fan die Noth und augenscheinliche Gefahr seiner Schicksalsgenoffen. Die von Menschen beschwerten Kahne gingen

bis am außerften Bord im Maffer, und die wenigen der Schifffahrt Rundigen schienen durch die Menge an der Lenfung und Regierung des Schiffes gehindert gu werden. Gin noch beftigerer Windftog trich beide Barten jest fo gufammen, daß die eine umschlug, und die Mannschaft mit entsetlichem Geschrei in's Baffer fiel. Die Meiften indeffen hielten fich fo weit über ben Wellen, um, wahrend ihr Rahn fortgetrieben wurde, den Bord bes andern zu erreichen. Bon allen Seiten flammerten fie fich feft, und ftrebten, trop des Widerstandes der schon darauf Befindlichen, fich binaufzuschwingen. Ginigen gelang es. Die Meiften aber blieben auswarts, den Rand des Bootes fest mit ihren Sanden anklammernd, daran hangen. Die Doth und der Untergang Aller war augenscheinlich, wenn die Schiffbruchigen noch wenige Momente bie Barke beschwerten. Man fab daber bas fchreckliche Schaufpiel, daß Freunde ihre Freunde im Todestampfe um die Rettung binunterftieffen, oder ihnen auf die Sande schlugen, damit fie von der Barte loslaffen follten. Theodor zauderte keinen Augenblick, dem Fischer zu befehlen, umzukehren, um den Unglücklichen beizuspringen. Aber es gehörten neue Drohungen, ihn zu bewegen, denn er schützte den Wind und die eigene Gefahr nicht mit Ungrund vor, wenn die Menge der Ertrinkenden sich in den kleinen Nachen würfe.

Seine Sorge blieb eitel. Als Beide mit großer Unftrengung fich ber Barte naberten, fant fie, berabgezogen von der Bucht Aller, bie fich baran festflammerten, in die Tiefe. Die Wogen schlugen heftiger, und als Beibe an bie Stelle gefommen zu fenn glaubten, bemerkten fie auch feinen Gingigen mehr, ber lebend mit den Wellen fampfte. Theodor verbarg auf ei= nen Augenblick bas Geficht in feinen Mantel. Lange noch brobnte ibm aus bem Sturme beraus das furchtbare Todesgefreifch ber Unterge= henden in die Ohren. Er schauderte, wenn er ben Kampf der mit bem Tobe ringenden Freunde vor Augen fab, und ihm fchien es, als fahe er das Bild feiner Landsleute, bie, bem feindlichen Berderben fich willig preis gebend, nur unter einander kampften, wer aus dem allgemeinen Untergange am meisten für sich rette.

Der Sturm hatte mahrend des vergeblichen Rettungsversuches den Rahn immer weiter nordöstlich geschleudert, daß Monchguts Sügel schon weit hinter ihnen zu ihrer Linken geblieben waren. Es galt jest alle Anstrengung, um nicht in's offene Meer rettungslos verschlagen gu werden, und ihre Soffnung befchrankte fich darauf, an einem Punkte der Prora oder der Jasmundschen Rufte zu landen. Go schifften fie porüber an den bügligen oder niederen Ufern bis an Jasmunds Salbinfel. Sier gingen, im pfeilschnellen Borübertreiben, für Theodor all die Reize verloren, welche die beliebte Bafferfabrt von Saffenit bis Stubbenfammer den Besuchern der Infel gewährt. Er fab wol die majestätische Band der Rreidefelsen, dieses Bollwerk der schönen Insel gegen die Seeffürme von Often her, den Reiz der mannichfachen Gestaltung, und bes allmähligen Emporfteigens ber Felfen bis gur Stubbenkammer, fein Muge

aber war ängstlich und erwartungsvoll auf die weite Meeresstäche gerichtet, welcher sie zussteuerten.

"Dreht fich der Wind nicht mehr, daß wir in Arkona anlegen können, — und es sind noch vier Meilen über den Tromper Wyk," fagte der Fischer: "so hat uns der, Gott sey bei uns."

Theodor blickte beforgt um fich, als zu ihrer Linken die allmählig grun gewordene hobe Uferfette Dasmunds aufhörte, und. bas Land, eine tiefe Bucht bildend, weit zurudwich. Plos= lich aber jauchate fein Schiffer, nachbem er eis nige Beit aufmerkfam den Ropf in die Luft ge= halten, laut auf, und fagte: "ber Wind fehrt fich, wir konnen zurückkehren und anlegen." Wie durch ein Wunder hatte fich das Wetter verandert. Der regnichte Sudwest war allmählig zum Sudwind geworden, und jest blies es falt von Offen. In wenig Beit landeten fie am äußerften Ende von Jasmund, und ber Schiffer lieg faum ben Flüchtling aussteigen, als er auch fcon, ben Wind benutend, in die See fach, um noch heute wenigstens Monchaut zu erreichen.

Theodor ftand verlaffen an der Rufte eines fremden Gilandes. Er wußte nicht, wohin feine Schritte richten, ob nicht schon der nachfte ibn in die Bewalt des unerbittlichen Feindes guruckführte? Aber, gleich ihm verlaffen, schien ihn das über der blauen weiten Bucht in's Meer bin= auslaufende Arkona, fernhin zu locken. Muf dem äußersten Ende des Landstrichs erkannte er die erhöhten Walle der alten Befte, auf der die Wendischen Rügier so lange ihre Unabhangigkeit und ihren alten Glauben vertheidigt hatten, bis die hohen Malle der vereinigten Macht der Danen, pommern und Sachfen erlegen waren. Langfam wanderte er am freisförmig gebogenen Strande jenem Biele zu, und erkannte erft, als die Nacht ihn mitten auf der schmalen Erdzunge, welche Jasmunds Salbinfel mit der Wittowichen verbindet, überrafchte, daß er, getäuscht vom Augenschein, es unternommen, die Entfernung eines vollen Tagesmarsches in wenigen Stunden guruckzulegen. Reine Sutte zeigte fich weit und breit auf der langen Steppe weißen Sandes, die links von dem Binnenmaffer, rechts von den grunen Wogen der Eromper Wyf bespult murde. Der Oftwind wehte fcharf vom Meere ber, und Theodor wurde fein Schicffal, fcon in ber Dacht gu erftarren, vorausgesehen haben, batte er nicht auf der andern Seite bes von einigem Weibengestrupp gufammengehaltenen Sandwalles, der fich längs des Erdstrichs fortzieht, wenigstens Schut vor dem Sturme gefunden. Erschöpft warf er fich auf ben Flugfand, wo er von mehreren Seiten glaubte geschirmt zu fenn, und überließ fich fei= nem Schickfale. Die Mudigfeit fiegte über Kalte und Entbebrung. 2m fruben Morgen fonnte er, wenn auch wenig gestärkt, doch auffteben, um feinen Marich fortzuseben. longe 99ea, wo bein Buantines est bein bostem

शिक्ष प्रश्ने १० ० ० व्यक्ति द्वाराम् । १ ० व्यक्ति आधि १०० व्यक्ति व्यक्तिस्य १० १५० केव्यव्यक्ति १०वर आधि १६६ १९८० व्यक्तिस्य १८वर १८वर्षाणकार्यका । १९८ व्यक्ति प्रसिद्ध

## Zwolftes Rapitel.

Es war ein truber Tag, und an einem folden muß man über die fchmale, einformige Erdzunge hinauf nach der alten Stätte manbern, um Artona in feinem eigenthumlichen Charafter ju erblicken. Die meiften Wanderer verfaumen es, wenn fie das wunderbare Feenreich, von den hohen, von einer Buchennacht umschatteten Rreidepfeilein ber Stubbenkammer bergb, angestaunt haben, die dufteren und unbedeutenderen Soben Artona's zu besuchen. Der lange Weg, wo dem Wanderer auf dem weißen Sande fein anderes lebendes Befen als die tragen Schaaren ber Seemowen begegnen, wo er keinen Ton vernimmt, als bas monotone Schlagen ber grunen Wellen an ben flachen Strand, fchredt Biele gurud. Mer aber mit der Erinnerung an die Borgeit dort auf der Sohe fteht, dem verschwinden alle Reize des lieb=

lieblichen Rügens vor der großartigen Wehmuth, die hier das Gefühl ergreift.

Muf der äußerften Spige einer nordöftlich auslaufenden Erdzunge der Salbinfel Wittow ftand das alte Arfona, die Burg der Bendischen Rügier, den reichen Tempel ihres Gottes Swantewit umschließend. Drei Seiten der Beste wurden vom Meere und den freilen Uferwanden unüberwindlich gemacht, die vierte gegen bas Land gefehrte von einem hohen Erdwalle geschirmt. Der name Arkona war lange verloren gegangen; Gelehrte fanden erft nach der Beschreibung im Saro Grammaticus die Stelle wieder auf, wo das Seidenthum den letten verzweiflungsvollen Rampf mit der Bernichtung Roch steht jum Theil der hohe Wall, noch fieht man den Eingang in das Thor, das 1168 guerft erfturmt worden. Im Innern glaubt man noch die Stelle gu finden, wo der Tempel gestanden; wenn man aber ben schroffen Uferrand umberfchreitend, den geringen Umfang des innern Burgraums betrachtet, und bann hinaussieht auf die vom Meere umfpulten frei=

digen Ufer, auf die Steinmassen, welche durch Sturm und Wogen von oben herabgerissen sind, dann wird es flar, daß innerhalb sechshundert Jahren der größte Theil des Bodens der alten Beste von den Fluthen und Orcanen herabges spült und geriffen worden.

Ermattet fam Theodor hier an. Die Geschichte der Vorzeit des heiligen Ortes war ihm Die Erinnerung belebte wieder wohlbekannt. Arfona bildet die nördlichste feine Rrafte. Spite des eigentlichen Deutschlands. Er ftellte fich an den außerften Rand, und ließ fein Auge über die graue Flache zu allen Seiten hinaus= schweifen. Rein Segel zeigte fich auf bem Meere fo weit fein Auge trug, fein Menfch auf den Ballen, fein weidendes Thier, felbft die Mowen, verirrten fich nicht in biefe Region. Ja die Balle und der innere Burgraum fchienen noch fo geheiligt von ihrer ehemaligen Befimmung, daß außer dem furgen Teppichgras nichts dort vegetirte, fein Baum, fein Strauch, und man felbst Diftel und Reffel auffuchen mußte.

Theodor legte sich lang auf den Boden nieder, und sah mit dem Kopfe über den scharf abgeschnittenen Rand hinunter in die Brandung, bis das ewig wiederkehrende Spiel der Mellen ihn ermüdete und schwindlig machte. Mechanisch streckte er die Hand in die Tiese und fühlte umher an der Lehmwand, wo er bald ein Steinlager entdeckte, welches vermuthlich die Grundlage einer Mauer abgegeben hatte. Neugierig faste er in eine Vertiefung, und glaubte vielleicht irgend eine alterthümliche Ersinnerung zu erbeuten, als er auf einen verskohlten Balken stieß, und ein abgebrochenes Stückchen herauszog.

"Eine Rohle," fprach er lächelnd: "das ist der lette Ueberbleibsel der alten Herrlichkeit, die raubgierige Bölker und Fürsten Jahrhunderte lang gegen diese Meeresburg lockte. In Gluth und Asche mußte ihr lettes Gut aufgehen, ehe diese kernigen Stämme unseren Vorfahren sich unterwarfen; wir, die Enkel der Sieger, capitulizen lieber, ehe der Feind anrückt, um keine Fensterscheibe durch einen Schreckschuß einzubüßen!"

Er schleuderte die Rohle fort: "In's Meer! Es brauset unten, die Welle blickt verlangend herauf, der nächste Herbststurm reißt wol schon die Erde fort, auf der ich mich hinstrecke, und ehe Jahrhunderte vergangen, liegen die Wälle Arkona's im Meeresgrunde, — vergessen, wie jest die Namen der Helden, die auf ihnen für Religion, Vaterland, Freiheit, eigene Sprache, — die lesten — siritten und sanken."

Er schloß die Augen; als er sie wieder aufschlug, glotzte ihn das bäurische Gesicht eines Hirten an, der seine Schafe in den Burgraum getrieben hatte. Furcht und Verwunderung über den bewassneten Fremdling wurden durch dessen Fragen bald verscheucht, aber die Auskunft, welche Theodor von dem Burschen verlangte, siel wenig tröstlich für ihn aus. Von Englischen Schiffen, die hier kreuzen sollten, wußte er nichts, versicherte auch, daß es von hier aus keine Gelegenheit gebe, nach Schweden zu entkommen, wogegen er aussagte, daß von Franzosen in der Nähe die Rede sey. Er theilte dem Flüchtling, gegen ein Stück Silbergeld,

feinen Rafe und ein Stud Brot mit, woran Diefer nach langer Entbehrung fich labte, um nach furzer Raft die Wanderung fortzufegen. Der Schäfer lagerte fich neben ibn, und fchien fich, wie alle Sirten in verlaffenen Wegenden, der Gefellschaft zu freuen, wenn er auch un= fähig zur Unterhaltung' war. Theodor fuchte ihn auszuforschen, ob noch eine Sage aus ber Beidenzeit, aus Rugens Seldenalter, zu ihm berüber erklungen fen, aber vergebens. Was er von der Geschichte der Burg mußte, war nur ein Nachklang der Ergablung unterrichteter Reisender. Unwillig wandte Theodor sich von ihm ab, und fagte für sich, wie ja der Unglückliche bei jeder Begebenheit die Beziehung auf fein eigenes Leiden hervorfucht: "Das ift bas Loos der Selden, die hier den letten Blutstrop= fen für ihr Bolt vergoffen, daß den Enfeln ih= rer unterjochten Sohne felbst das schwache Gebachtniß an die Großthaten der Ahnen erloschen ift. - Berben auch unfere Entel einft in der dumpfen Gleichgültigfeit leben, werden fie nichts, nichts von uns wiffen, frob, wenn fie

ihr kümmerlich Brot im Schweiß des Angesfichts erwerben?"

Aber, sagte der Bauer: da unten liegt eine Stadt, die vor uralten Zeiten einmal hier stand — die ältesten Leute wissen sicht mehr zu erinnern — die ist versunken in's Meer mit Thürmen und Schlössern. Zur Herbstzeit, bei recht klarem Wetter, sieht man sie noch in der Frühe oder Abends bei Sonnenuntergange, sehr prächtig und schön. Es sind drei Leute im Dorfe, die sie mit eigenen Augen gesehen, und ein Studierter aus Bergen hat sie auch gesehen.

Die Worte wirkten wunderbar tröstend auf Theodor. "Wenn auch ihre Namen verschollen sind, ihr Gedächtniß untergegangen, so lebt doch die Spur ihres Dasenns noch im dunkeln Mährchen fort. Es waren keine Helden, die, wie Achill und Hector, aus ihrem Wolke hervorstrahlten, darum hat kein Homer ihr schwaches irdisches Dasenn verherrlicht und verewigt; aber ihr Wesen ist zur Natur, mit der sie noch inniger verschwissert waren, zurückgekehrt, und

die Poesie, welche in der erscheinenden Ratur lebt, feiert auch ihr Andenken."

Er machte fich auf den Weg. Puttgarten, bas nächstgelegene Dorf, vermeidend, schlich er ben gestrigen Weg entlang, um endlich nach Monchgut zu gelangen, wo, des Burschen Musfage zufolge, beim regeren Betriebe der Schifffahrt auch am leichtesten Gelegenheit jum Enttommen war. Er eilte über die lange Deb= rung, schen sich verbergend, sobald er mehrere Menschen erblickte, und ftrengte bergeftalt feine Rrafte an, dag er bei Anbruch der Racht schon Jasmund erreichte, und im Mondenscheine über die Quoltiger Sohen in ungefährer Richtung nach dem Jasmundischen Sochlande zuschritt. Biele Reize der Gegend von jenen Sügeln aus entgingen ihm, doch erleuchtete der Mond die weite See, und ftrahlte filbern auf das Bobyner Binnenwasser, daß er den hohen Thurm des Fleckens darin erblicken fonnte. Aber von ben Soben, da wo der große Opferftein liegt, in bas Bruchland binabsteigend, fiel er baufig um= berirrend in Torfgraben und verfant in Morafte.

Allein immer diente ihm eines der Hünengräber auf den Strandhöhen als Compaß, und er gelangte glücklich, nicht ohne zuweilen die Angriffe der Hunde aus den einsamen Gehöften zu erdulden, bis über den hohen Grabeshügel beim Dorse Nipmerow. Hier jedoch verließen ihn die Kräfte, und er sant, nachdem er kaum einen dicht bewachsenen Hohlweg erreicht, zu Boden. Der dichte Buchenwald schützte ihn vor den rauhesten Anfällen der Witterung, er schlief sehr fest, und doch erwachte er nur ermattet.

Der Hohlweg führte ihn gerade in ein kleines mitten im Walde gelegenes Dorf. Es war
noch sehr früher Morgen; Hunger, Durst und
Ermattung peinigten ihn furchtbar und siegten
über die Besorgniß. Er legte Waffen und
Soldatenmantel in einer Hecke nieder, und
wagte sich so in ein Gehöft. Ein junger
Schmidt, den er eben bei der Arbeit fand, empfing ihn anfangs mißtrauisch, nahm ihn aber
bald freundlich auf, als er den Flüchtling in
ihm entdeckte. Bis hieher war die Kriegesnoth
noch nicht gedrungen, weder Schills Soldaten

noch Franzosen; selbst die Kunde über Beibe war ungewiß. Theodor stärkte sich, so viel die Gelegenheit ihm bot, und ließ die ihm nur läftige Flinte dem Wirthe gegen einige Lebensemittel und eine gefüllte Flasche, mit denen er seinen Weg verfolgte, zurück.

Durch den schönen Buchenhain, welchet den Mamen Stubbenit noch aus der Bendi-Schen Vorzeit trägt, führte ihn ein romantischer Pfad, mitten auf dem Rucken eines Bergzuges. Mus der anmuthig grunen Macht bes dichten Laubwaldes trat er nach einer halben Stunde in einen wunderbar beimlichen Ort. Bu feiner Rechten fentte fich ein stiller Gee aus den grunen Sugelufern in die Tiefe. Reine Welle bewegte ihn, kein Nachen war darauf zu feben, fein Fisch spielte auf der vom Sonnenlicht er= wärmten Oberfläche. Bur Linken umschloß zirfelformig ein hoher Erdwall den See, und bil= dete einen weiten Saal, deffen Laubhach von vielen schlanken Buchenftammen getragen wurde. Eignet fich ein Ort gur Berehrung der Matur= frafte, so ist es dieser, und der Alüchtling er=

fannte fogleich den See, welchen die Sage gu dem der Göttin Bertha macht. Mag es auch unerwiesen bleiben, ob dies der beilige Sain und der Gee ift, in dem die Bermanen nach Tacitus ihre Göttin Erde verehrten, fo brangt fich doch jedem Beobachter die Gewißheit auf, dies sen ein beiliger Ort gewesen, wo Bolfer der Borzeit einen geheimnigvollen Gottesdienft gepflogen. Wer die hohen, Schlanken Erdmauern, wer den Bau der Beste betrachtet, den lebet der Augenschein, daß weder die Ratur in ihren Revolutionen fo spielend bauen konne, noch daß Rriegesvölfer oder Räuber fo ihre Burgen oder Schlupfwinkel anlegen. Noch zeigt man außer dem Thor für den Wagen die Stelle, wo die Göttin hinab in den Gee verfenkt worden. Gine spätere Sage berichtet, nicht Sclaven, fondern die edelsten Jungfrauen des Landes seven bier geopfert worden. Mogen diese Sagen auch dem Gelehrten mehr als zweifelhaft fcheinen, Theodor glaubte daran, er fühlte fich wohl in diesen dunkelen Sallen, und fonnte wieder einer freudigen Soffnung Raum geben, wenn

ihn aus dem Frühlingedache die Gipfel der Baume, vergoldet von der Morgensonne, anwehten.

Aber ein neues, nie gefehenes Reich fcblof feinem Auge fich auf, als er, hoher und hoher aus dem Walde fleigend, endlich auf der hohen Relekuppe fand, zu deren Fugen unermeglich weit das Meer sich ausbreitet. Wer an einem beitern Sommertage auf Stubbenkammer fand, und den weiten Spiegel der Offfee staunend anblicte, dem dunfen alle Schonheiten der Infel, gegen diefen majeftatifchen Anblick gehalten, nur unbedeutend; felbst bei weitem reichbegabtere Gegenden scheinen gegen diese große Aussicht gehalten, an Reis gu verlieren. Wer aber alle Schönheiten, welche diefer Standpunkt gewährt, geniegen will, muß Sagelang auf dem vortretenden Rreidepfeiler ausdauern, um die manmichfache Farbung des Meeres gu bewundern, die feierliche Beleuchtung beim Aufgang ber Sonne - fie taucht gerade vor dem Ronige= stuhl aus dem Meere, - bei ihrem Untergange westlich hinter Artona, und wenn der Mond

einen silbernen Streisen über die Meeresstäche zieht und die weißen senkrechten Felsen bescheint. Einmal gesehen, läßt es den Eindruck einer Feenlandschaft zurück, und Theodor floh bald von dannen, da ihm der majestätische Ansblick der Natur in ihrer Neinheit und Größe für den Justand seiner Zerrüttung wie vernichstend dünkte. Damals entweihte den heiligen Platz noch keine Schenkwirthschaft. Der Wanderer mußte sich durch den dichten Buchenwald hinaufführen lassen, um das Heiligthum zu entsdecken. So fand auch Theodor hier keine Weissung, sondern irrte durch das Dickicht des Forzstes in südlicher Nichtung weiter fort.

## Dreizehntes Kapitel.

Als er nach manchen Beschwerden den Ausgang bes Balbes erreicht hatte, fab er auf ber ebenen Gegend zwei Landleute eilig nach der Richtung, welche er felbst erwählt hatte, zu= fcreiten. Er holte fie ein, und bat, ihm den Deg nach der Prora zu zeigen. Auf den Ge= fichtern Beider drudte fich wenig guter Wille aus, indeffen antworteten fie: er tonne mit ih= nen geben, wenn er dabin wolle. Dach einer Weile angestrengten Laufens, wobei der Flüchtling wol bemerkte, daß die Bauern fich fragende Blide gumurfen, warf der altere die Meugerung vor sich bin: "Auch wol fo ein Ausreißer von den Schillschen?" Theodor hielt es für bas Befte, in ber Rurge feine Lage gu ergablen, bemerkte aber mit Schrecken, bag bie Schilderung feiner Doth auf beibe Befährten,

bie mit eigener Beforgniß zu tampfen ichienen, wenig Gindruck gemacht habe. Der altere murmelte vor fich bin: "Bergangene Dacht befamen die Letten den Reft, die Danen faperten fie auf der See, und 's ware gut gewesen, batten alle fo ihren Lohn bekommen." Aus den wei= teren Gefprächen zwischen Bater und Cohn erfubr er, daß viele feiner Rampfgenoffen, mabrend Schill mit den Seinen den letten Berzweiflungskampf in Stralfund gestritten, bas bequemere Sandwerk des Marodirens getrieben, und auf der unbeschütten Infel, durch feine Alutorität gehemmt, furchtbar gewüthet hatten. Indem er auf diese Buben schimpfte, und erzählte, wie er felbst nur dem Blutbade entronnen, die Infel vorgeftern als Flüchtling betreten, gewann er in etwas mehr das Bertrauen ber Landleute. Sie erzählten ibm, daß fie, von nothwendigen Geschäften auf Jasmund festgehalten, jest nach dem einsamen Saidefrug auf der Prora zuruckfehrten, in der beständigen Beforgnig, daß marodirende Lente von Schills Streif= corps, welche rings umber die größten Gewaltthatigfeiten begangen, auch in ihr einfames Gehöft gedrungen fenn konnten.

Die Besorgnis des ältern Mannes schien mit sedem Schritte, den sie auf der schmalen, dicht mit blauem Haidekraut bewachsenen Erdzunge zurücklegten, zuzunehmen. Er murmelte Stoßseufzer vor sich hin, und stieß häusig die Worte aus: "Mein Haus, mein Weib, mein Kind, — meine ganze Hossnung!" Theodor suchte ihn zu beruhigen, der Mann aber hörte nicht darauf, sondern rief mehr als einmal aus: "Wenn sie das gefunden haben, dann springe ich in's Meer, denn dann ist Alles aus, und ich mag nicht mehr arbeiten um nichts."

Das Saus steht noch, sagte der Sohn, welcher etwas vorausgelaufen war. — "Das Saus noch," antwortete der Bater: "aber Allles was drin ist?" Als sie sich dem kleinen Gehöfte näherten, glaubte Theodor mehrere bewaffnete Leute zu erblicken.

"Seiliger Gott," schrie der Nater: "da fieht das Raubgesindel!"

Micht doch, fagte der Sohn: es find Bauern

mit Seugabeln und Senfen. Ich tann schon den Meier aus dem Borwerk erkennen.

Es verhielt sich wirklich so, dem Eigenthümer wurde aber deshalb nicht wohl. "So sind sie da gewesen," rief er mit zitternder Stimme, und verstärkte seine Schritte. Ihm trat bald ein ältlicher Bauer ernsten Gesichts entgegen und drückte ihm die Hand: "Armer Mann, ich bedaure Euch, sie sind bei Euch ge- wefen."

und sie haben Alles — Alles — genom= men? fragte ber Bater.

"Eure Frau und Tochter sind ihnen entkommen — sie sprangen zu uns, aber als wir uns aufmachten und herkamen, da war es schon geschehen. Da stehn sie."

Der Unglückliche war leichenblaß fortgestürzt, daß ihm seine Begleiter kaum nachfolgen konnten. Weiß und Kind standen händeringend und schluchzend vor der Thür. Er drückte
sie nur einmal hastig an sich, fragte die Frau,
ob sie Alles genommen hätten? und stürzte
dann, kaum die bejahende Antwort abwartend,

in's Saus und in die große Wohnstube. Die Underen folgten ihm, um bier das Bild der Berftorung gu feben. Die Freibeuter hatten fo ge= wüthet, wie nur Raubgier, viehischer Uebermuth und zugleich Gile und Furcht vor der Berfolgung, den Marodeuren eines flüchtigen Deeres es eingeben. Es war mehr zerftort als erbeutet worden. Bande, Schrante, Fenfter, Bilder waren zerhackt, bas Sofvieh, das fie nicht mit fich schleppen konnen, hatten fie ge= schlachtet in der Stube umbergeworfen, und bas ganze Gemach war angefüllt von ben aus den zerschnittenen Betten herausgeschütteten Federn. Mitten in diefen Graueln der Bermuftung fag ein uraltes Mutterchen, bes Gigen= thumers Grogmutter, die einzige Beugin der Gewaltthaten.

Der Vater schlug die Arme über dem Kopfe bei diesem Anblick zusammen, und preßte endlich noch einmal die Frage heraus: "Haben Sie denn Alles, Alles genommen?" Das Mütterchen nickte mit dem Kopfe. "Haben sie Alles aufgebrochen?" Als dieselbe Antwort er-

folgte, und der Augenschein sie bestätigte, warf er sich wie ohnmächtig in einen Schemel, bebectte sein Gesicht mit beiden Händen, und es währte geraume Beit, che er wieder mit matter Stimme zu reden anfing:

"So ist's denn aus mit der Redlichkeit und mit dem Erwerb — nun mag ein Anderer arbeiten; — ein Narr, der sich anstrengt und spart, damit es die Feinde davontragen! — Ich habe gearbeitet, wie es vorgeschrieben ist, von Morgen bis Abend, habe Nächte gewacht, alles redlich, niemanden betrogen; des Sonntags ging ich in die Kirche und betete, ich war ein guter Vater und ein guter Mann — das ist alles umsonst gewesen."

Gin Greis sprach ihm freundlich zu: er habe noch Frau und Kind, sey ein rüstiger Mann, und der kleine Schaden, den er am Hausgeräth erlitten, sey in wenigen Jahren durch Fleiß wieder zu erseßen.

"Kleiner Schaden!" — rief der Landmann aus, und lief ungestüm in der Stube umber "Kleiner Schaden! Wenn Ihr es wüßtet. Tausend Thaler! Die hatte ich mir zurückgelegt, seit zehn Jahren daran gesammelt, ein schönes Gehöft wollte ich kausen, daß ich in Jahren tausende verdienen konnte, und das ist alles durch eine That der Ungerechtigkeit vorüber. Ich bin ruinirt. Die Bettelbuben trugen es sortehung, wenn ich, der es mir an den Näzgeln abgespart habe, um nichts und wieder nichts Alles verlieren, und die verlausenen Tauzgenichtse ihre Taschen vollstopfen, um das sauer Erworbene zu verprassen, ehe sie an den Galzaen kommen."

Vermuthlich hat die Plünderer ihre Strafe schon ereilt, sagte Theodor: denn die \*\*\*schen Freiwilligen, wenn es diese gewesen —

"Gbendieselben," sagte einer der Anwesenden: "Sie haben sich in Monchgut, wie wir erfahren, in zwei Kähne geworfen, um nach Anklam zu entwischen."

Unterweges aber fah ich fic, erwiederte Theodor: mitten auf dem Bodden in den überladenen Boten untergeben. Es ist kein Ginziger gerettet. "Das soll Dir aber nichts helfen," suhr der aufgebrachte Wirth ihn an: "Er hat auch zu der Bande gehört; ob er hier gestohlen oder anderwärts, und geplündert und gebrannt, kommt auf eins heraus. Laßt ihn nicht los, bindet ihn, er hat es verdient. So wahr ich zwei gesunde Arme habe, will ich den Mordsbrenner mit eignen Händen zu den Französschen Behörden bringen, daß sie ihn nach Verzebienst abstrassen."

Die Landleute leisteten willig den Anweisfungen ihres Nachbarn Folge. Troß alles Sträubens und Bittens wurden Theodors Hände, nachdem man ihm seinen Hiechtänger abgenommen, gebunden, ohne daß deshalb der Wüthende wäre beruhigt worden. Selbst den Gefangenen jammerte die verzweisslungsvolle Lage des Hausvaters, welches schreckliche Loos ihm auch sein ungerechtes Werfahren bereitete. Unfähig, Weib und Kind zu trösten, oder die Trostgründe und freundlichen Zureden der Seinigen anzunehmen, stieß er, wer ihm in den Weg kam, fort, und lief so lange in dem Jim-

mer umber, bis er sich erschöpft niederwersen mußte. Theodor gewann so viel Ruhe, ihm selbst Trossworte zuzurusen, daß er ungerecht mit der Vorsehung zürne, und nur vertrauen möge, daß Alles besser werde. Es war aber nur Del in die Flamme gegossen. Drohend hob der Mann den Arm und sprach: "Willst Du mich noch verhöhnen? Jeder von Euch ist an meinem Unglück schuld, und wenn er schon vor Stralsund nach Hause gelaufen wäre. Wie meinen Todseind könnte ich ihn kalten Blutes todtschlagen, wo ich ihn sinde, und werde es, wenn ich ihn sinde. Dein Vertrauen kann der Galgen oder die Kugel seyn."

Moch peinlicher wurde Theodors Lage, als er, nachdem die meisten Landleute fortgegangen waren, allein in der Gewalt des aufgebrachten Mannes blieb. Aus seinen Blicken sprach Mord, und obgleich dieser minder schmählich für ihn gewesen wäre, als der gewisse Tod in den Händen der Franzosen, fürchtete er sich doch vor den entsehlichen Schritten, mit welchen Je-

ner, wie sinnend auf einen schweren Entschluß, bas Bimmer maß.

Es ift aus - aus - glaubte er ibn murmeln zu horen: ob ich noch Ginen mitnehme, ebe ich aus dem geplagten Leben fortfpringe? -Die alte Großmutter, welche bisber ftill dage: feffen, erhob jest bei dem allgemeinen Schweigen den Ropf, und fprach mit ichwacher Stimme: "Chriftoph, taufend Thaler waren's? Das ift. viel Geld." - Freilich ift's viel Geld, fchnaubte er fie an. "Sast Du das auch ehrlich erworben?" - Ehelich beim Sandel mit Pferden und Ochsen. - "Aber es war nicht ehrlich, dag Du feiner Seele davon was gefagt haft nicht beinem Deib, nicht beiner Grogmutter, und wir haben doch oft gedarbt." - 3ch follte es wol jedem alten Weib in's Dhe schreien, um es bis Sagard und Bergen auszuplaudern. Dann hatte es mir fcon vor Jahren ein haufirender Dieb bavongetragen. - "Beffer mar's gewesen, als daß jest der arme Schelm darum das Leben verlieren foll."

Der Mann, noch mehr erzurnt über bie

Reden der Alten, hob den Schemel, ben er, um fich darauf zu fegen, in der Sand gehalten, auf, und schleuderte ibn gegen die Wand, daß er mit schrecklichem Getofe gegen die erbrochenen Schrankthuren fliegend, einige zerbrach, und zurnickfallend den Werfenden beinahe verlette. In dem Mugenblicke fturzte fein Gohn herein und rief: "Bater! Bater, die Frangofen! Auf dem Fahrivege von Bergen ber, feb' ich's von Bajoneten bligen." - Der Bater aber fand frumm wie eine Bildfaule in der Mitte der Stube und ftarrte nach der Band. Die Thuren der an der obern Mauer angebrachten Mandschränke hatten sämmtlich, wie erbrochen, offen gestanden, als er eingetreten war. Durch den Wurf des Schemels war die Thure des einen in ihr Schloß zurudgefallen, und ein fleinerer Schrant, den fie bieber verborgen, da= durch fichtbar geworden. Diefer ichien unverlett, und auch den Plunderern, wahrend fie im Umgeftum ihrer Raubsucht die größeren Schranke erbrochen hatten, verborgen geblieben zu fenn. "Ift es denn wirklich mabr?" fchrie er auf, fette den Schemel an, und versuchte mit ditternder Hand den Schlüssel. Die Thur ging auf: "Gott sen gelobt — es ist da — alles — alles, — unversehrt."

"Eristoph!" rief die Großmutter hinauf: "Er hatte sie mit Blindheit geschlagen, und Dich auch. Komm herunter, laß den Mammon, Du hättest bald eine große Sünde begangen. Noch ist es Zeit, laß den armen Menschen frei, ehe die Fremden kommen, um ihn zu erschießen."

Christoph gehorchte. Er schlug den Schrank zu, und trennte mit einem Messer die Bande des Gesangenen. Dann trat er an's Fenster, und sprang eben so schnell mit dem Ausruf zurück: "Hilf, Himmel! Sie marschiren gerade auf das Haus los. — Ihr müßt sliehen den Augenblick, sonst kommt doch noch euer Blut auf mich." Mit den Worten zog er ihn aus der Stube, hing dem Befreiten seinen Kober über die Schultern, und rannte mit ihm bis an die Nähe des Strandes: "Hier können sie Euch wenigstens nicht sehen vor den Hügeln

mit Haidekraut. Schleicht Euch nun am Meere immer lang und lang, bis Ihr nach Mönchgut kommt. Da ist es möglich, daß Ihr Kähne und Schiffe findet. Aber schnell von hier fort. Gott sey mit Euch, wie mit mir." Damit wandte der Mann sich um und kehrte in seine Hütte zurück.

So lange er das Jauchzen, Schreien und Singen der Feinde hören konnte, schlich Theodor auf dem feuchten Sande des Ufere fort,
und verschmähte es nicht, wo der Strand so
niedrig wurde, daß er ihn nicht verbarg, vorüber zu kriechen. Jemehr er sich aber von der
Prora entfernte, und dem fruchtbareren Lande
um den Schmachter See und am reizenden
Graniser Ort näherte, um so weniger hatte er
diese Vorsicht nöthig, da hohe und steile Bergketten sich erhoben, und die Dünen vor denselben von nicht unbedeutenden zum Theil ganz
überwachsenen Sandhügeln gebildet wurden,
hinter denen es jedem Flüchtling leicht wird
sich zu verbergen.

Der fühle Nachtwind trieb ihn jedoch bald

aus der Tiefe fort, und als er mit Mühe die dichtbewachsenen Uferberge erklommen hatte, nöthigte ihn die Dunkelheit hier unter dem Gesträuche wieder sein trauriges Nachtlager zu suchen. Rein froherer Tag weckte ihn. Kreuz und quer schlich er durch das Dickicht des Waldes, in den Furchen der Kornselder oder durch haidige Sandsteppen. Ueberall sah er seindliche Basonete, und seden friedlichen Landmann glaubte er im Bunde mit dem Ausländer. So kam es, daß, während er nur nach dem Ungefähr von hohen Punkten aus seine Wanderung richtete, und Niemand zu fragen wagte, er mehrere Tage umherierte.

Das ganze Rügen ist ein schöner Kirchhof der Borzeit. Ze später das Christenthum und Germanische Eultur hier eingeführt wurden, um so länger erhielt sich bei den Eingebornen die Scheu vor den Denkmälern ihrer Ahnen. Es ist der erste schöne Jug des erwachenden Bewußtseyns bei allen rohen Wölkern, daß sie die Gräber ihrer Angehörigen wie ein heiliges unantastdares Besithtum ehren. Die Könige

der Balder, die folgen Mordamerifaner, verga= ben es den weißen Unfiedlern eber, wenn fie ihnen ihr ganges Gebiet entriffen, als bie Berfforung ihrer alten Grabeshügel. Gin ähnlich findlicher Sinn mag diefe Denkmaler in Rugen erhalten haben. Es giebt fast feinen Punkt der schönen Insel, von wo man nicht mehrere Sunengraber, wie fie die fpatere Sage taufte, erblicken konnte. Meift auf fanften Soben= zügen in der Mabe des Meeres erbaut, oft in großer Angahl neben einander, zeugen fie von dem der Natur nicht erftorbenen Sinne des alten Bolfes. Die Geifter der Belden follten noch im Grabe auf das Meer, den Schauplas ihrer Thaten, blicken, und der Seefahrer die legten Ruhepläge der Männer vom hohen Meere aus feben konnen, welche einft gleich ihm die Wogen ihr Reich nannten.

Gern ruhte Theodor unter diesen Gräbern aus. Sein Geist zeigte ihm den sterbenden Krieger, an dessen Grabeshügel er sich lehnte, und Hectors Worte aus der Ilias kamen ihm in den Sinn: Alsbann fend' ich quelld ju ben raumigen Schiffen Den Leichnam,

Daß ihn mit Chren bestatten Achaja's todige Gohne,

Und an dem breiten Gestade des Meers ihm baufen ein Grabmal.

Dann fpricht Giner wol einft der funftigen Mens

Menn er bie bunfele Fluth burchfchneibend am Ufer babinfahrt!

Geht ben gerundeten Sugel, ein Grabmal ift's aus ber Borgeit,

Bo ein Mann einst fant von ber Sand bes gemaltigen Sector.

Die Sonne sank abermals unter hinter dem größesten der Grabeshügel. Berklärt stand es da von den Strahlen der unsichtbaren Feuerstugel. Dahinten lag ruhig das blaue Meer, in dem sich der vom rosigen Abendgewölk umzogene himmel spiegelte. Auf der weiten Fläche sah Theodor keinen Gegenstand, als die weißen Felsufer eines kleinen Eilandes. Seine Phaptasses wurde von freundlichen Bildern angeregt.

"Wenn auch das Leben untergeht, die Poesse besteht, die Poesse, die in der Natur lebt, die kein Tyrann vernichtet. Wohl dem,

der aus dem schalen Alltageleben, aus den Trümmern der zerbrechlichen Welt, deren todtes Befteben wir mit unferm warmen Blute verthei= digen wollten, seinen Geift rettet. Sie war unser nicht werth. - Dies Baterland war eine schöne Idee, und die Birklichkeit ein albernes Gemisch von Thorheit, Gitelfeit, Gigennut, nicht werth der Anstrengungen eines Edlen. Ronnte ich auf jenem fleinen Giland leben, gang zurudgezogen, nichts von dem Treiben wiffend, nur ber ichonen Dichtung, mir felbst lebend! Mit den Mannern der großen Borwelt, deren gemeine Seiten nicht bis zu uns gedrungen find, innig vertraut, fabe ich bem Grabe - dem Jenseits entgegen, wo die 3mei= fel gelöf't werden, warum das Schicksal so ungerecht alle Soffnungen der Gerechten vereitelte!" -

Nur wenige Momente gab er noch dem Spiele der Phantasie Raum, und der Ent-schluß war geboren. Mit dem festen Vorsat, sich in einen Schlupswinkel zurückzuziehen, wo er, fern von der Welt, weder Gutes noch

Bofes erfahrend, ruhig dem Grabe zulebte, legte er sich noch einmal nieder, um am nächften Morgen, allen Gefahren tropend, an die Ausführung des Vorsates zu geben.

## Wierzehntes Kapitel.

Unter allen, Deutsche Lande bewohnenden Stämmen, bat feiner fo die alten Sitten un= verandert bis auf den heutigen Zag beibehal= ten, als die Ginwohner der Salbinfel Monchaut. Ihr buchtenreiches Land, durch eine schmale fandige Landzunge von Rugen getrennt, scheint bis auf die drei Gebirge dem Meere taum abgewonnen, fo vielfältig von Graben durchschnitten und Teichen bewässert erscheint es von den Bohen beim Peerd, ben Gebirgerucken bes grogen und fleinen Bider, und vom augerften Tiffower Vorgebirge aus überfeben. Schon die Bewohner des alten Reddevis, der ursprung= liche Dame des Landes, galten für ein tapferes, in beständiger Reindschaft mit den anderen Rugiern lebendes Bolt. Die offene Feindschaft milderte fich im Berlauf der Jahrhunderte gu einer feindlichen Absonderung. Weder durch

Beirathen noch andern gefelligen Berfehr, als dem nothdürftigen Sandel, mit den Pommern und Rugiern verbunden, find die Monchauter in der Sprache, Rleidung, Sitten, dem Bau ihrer Saufer und der Beftellung ihrer Felder um Jahrhunderte guruckgeblieben, und bilden bei allen rein sittlichen fie auszeichnenden Borzügen ein wunderbares Wölfchen gegen ihre Nachbarn. Nichts ift ihnen mehr verhaßt, als bas Leben der Städter und der Soldaten; als Rifcher und Lootsen sind sie bagegen die echten einzigen Nachkommen der feerauberischen Rugier, welche das alte Element ihrer Bater nicht gang vernachläffigt haben. Diefelbe Absonderung macht fie fur den Aberglauben jeder Art empfänglich, und die reicheren Besitzer werden ein leichtes Spiel der Saustrer und Gaukler, welche sich die Vorstellungsweise und Sprache der schlichten Dorfbewohner angeeignet haben. Allmählig verschwindet, jemehr die Fremden, der Schönheit des Landes und der Gigenthumlich= feit seiner Bewohner wegen, eindringen, noch mehr aber, weil die jungen Mahner als Golbaten die Welt kennen lernen muffen, die eigene Sitte. Die wunderbare und unförmliche Tracht der Weiber ist in der letten Zeit schon merk- lich vereinfacht worden, und die Männer hören wol auf Erfahrungsfätze begüterter Nachbarn, noch aber hangen die Aelteren — und ihre einsfache Lebensart läßt sie ein hohes Alter erreischen — so fest wie vor Jahrhunderten an ihrem Glauben und ihren Sitten.

Wor der Dorfschenke eines der Mönchgutschen Oerter saß eines Abends der Wirth in stattlicher schwarzer Sonntagstracht mit einem Paar gleich gekleideter Landleute und einigen Gästen. Ihr Gespräch betraf die trüben Zeiten, und die Mönchguter hörten mit Kopfschütteln die übertriebenen Berichte eines fremden Hausstrers von dem Siege bei Strassund, von der unüberwindlichen Macht des großen Kaisers, und wie sedermann von achtzehn Jahren in der ganzen Welt Soldat werden solle. Besonders das letzte wollte den Männern nicht in den Sinn; sie verwünschten die Stadtraßen — wie man auf der Halbinsel die Soldaten nennt —

und die Jüngeren meinten, sie wollten lieber ihre Rahne besteigen und auf und davonfahren.

"Als ob Euch das was helfen wurde, Ihr einfältigen Jungen," fagte der Handelsmann: "Der große Kaiser, dem die ganze Welt gehört, läßt Euch nachsenen und aufknüpfen wo es ihm gefällt."

Rann er das auch in Schweden? fragte ein Bursche.

"Freilich, da hat er einen eigenen König eingesetht, weil ihm der alte nicht pariren wollte. Und wenn Ihr Guch auch wirklich dort in den Schluchten von dem Rapennest, der Greifswalbischen Die, verkröcht."

Da ist noch kein Franzose hingekommen, sagte der Wirth.

"Thut nichts, Gevatter, weil er zu ben drei Bauern nicht mag, wo eine Feldmaus verhungern muß. — Ich fage, wenn Ihr Euch auch dort verkröcht, wie die Seemoven, es hülfe Euch nichts, denn indessen decken die Commissarien die Häuser eurer Eltern ab, daß Hagel und Schnee in die Stube sließt, und vorn an wird ein Schild gehängt, und darauf geschrieben: "Hier wohnt ein Berräther!" Das heißt so viel, als Einer hat ein Majestätsversbrechen begangen, was sehr viel ist, und jeder kann dem Menschen fortnehmen was er will, und ihn schlagen, alles so lange, bis der ent-laufene Sohn wiederkommt und sich conscribieren lägt."

Aber die Englischmänner, sagte der Wirth: als die hier auf Rügen lagerten, und die ganze Admiralitätsstotte beim Peerd versammelt stand, die sagten immer — und es waren reiche Leute — ihnen könnte der große Kaiser Napo-leon nichts anhaben, weil er keine Kriegsschisse hätte, und keine Matrosen, und in England Geld vollauf wäre ihn zu bekriegen.

"Dumme Menschen," siel der Haustrer ein: "Das gab ihnen die pure Furcht ein. Als ob solch ein Kaiser, wie der Napoleon, der sechs Regimenter Mamelucken hat — das sind schwarze Neger, alle zu Pferde, die Menschen fressen, und gegen Schuß und Hieb fest sind — als ob der eine Handvoll Wasserraßen zu fürchten brauchte? Die Mamelucken lehren jest ihre Pferde, die alle aus dem volhynischen Arabien sind, schwimmen, und wenn der Kaifer pfeist — sie nehmen nämlich keine andere Beschle an, als aus des Kuisers eigenem Munde mit einer kleinen silbernen Pfeise — wenn er dreimal darauf pfeist, so sehen alle sechs Regimenter schwadronenweis in's Meer, schwimmen hinüber, und hauen in England ein, und ich möchte dann kein Engländer seyn, und wenn sie ihnen auch ihre beiden Regimenter, die dort aber Parlamenter heißen, entgegenstellen."

Als der Hauserer das Staunen der Landsleute über seinen wunderbaren Bericht bemerkte, suhr er nach einer kleinen Pause fort: "Aber erst will der Kaiser, der immer Ihro Kaiserliche Majestät titulirt wird, von den anderen Souverainen aber Sir, was so viel heißt, als: ""Aller Durchlauchtigster"" — erst will er den Weg der Güte versuchen, und deshalb die Engländer aushungern lassen, was man das Continentalssystem nennt."

Aber, wie kann er denn das machen, da

die Englischmanner so reich find, und und selbst so viel-zuführen?

"Das versteht Ihr nicht, weil Ihr nicht auf Schulen gewesen fend. Erinnert Ihr Euch nicht, daß die Englischen Capitaine, als fie bier vor Unter lagen, alle Bote an's Land Schickten mit lecren Tonnen, um Trinfwaffer zu holen? - Seht, das bedeutet, daß fie in gang England kein Trinkwasser baben, weil England blog aus Steinkohlen besteht. Daber bauen fie auch dort fein Getreide, fondern faufen es in Portugal und Spanien. Beides nun, weil die Englander es nicht im Lande haben, heißt Co= lonialwaare, und deshalb hat der große Raifer Napoleon Portugal und Spanien unterjocht, um ihnen das Getreide abzuschneiden, die Ruften von Samburg bis Memel aber läßt er befegen, damit-fie fein Teinkwaffer holen, worin ihr größter Sandel befteht.".

Während deffen hinkte keuchend ein hochbejahrter Mann heran, deffen feltsame Erscheinung bei Allen, die ihn noch nicht gesehen, die höchste Verwunderung erregte. Mehr als neunzig

Jahre Schienen feinen Ruden gebeugt und in feine Sande die bobe unformliche Rrude gege: ben zu haben, auf die er sich bei jedem Schritte ftuste. Unregelmäßig fprofte ber weiße Bart auf feinem von grauen Rungeln zerschnittenen Befichte, aber aus den rothen, triefenden Mugen ftrablte ein Feuer, das gesparte Jugend= fraft und ein irres, wahnsinniges Streben verrieth. Sein Angug, obgleich entsprungen aus dem gewöhnlichen der Monchauter, verlieh der Erscheinung den bochsten Anstrich des Wunderbaren. Auf dem Ropfe trug er eine dunkle, melonenartig gefurchte Spigmute, und fein furzes braun und roth gestreiftes Wamms schmiegte fich knapp an den eingefallenen Rorper. Darunter trug er die gewöhnlichen bis an's Rnie reichenden grau leinwandenen Schifferhofen, aber fo weit, daß drei wohlbeleibte Manner fich in jedem Schenkel einhüllen konnten. Die vom Anie an nachten Beine waren nur um die Ruge bis sur Salfte der Waden mit dunkelen Lappen unförmlich dick umwunden, und die gange Gestalt ftarrte vom Schmut des Alters und der Unreinlichkeit.

Hinter ihm ging ein zartes Mädchen, kaum siebzehn Jahr alt, von einer Schönheit und einem schlanken Buchse, der selbst ihre unförmeliche Tracht überwand. Unbefangen und ihrer Reize sich nicht bewußt, schritt sie mit einem silbern beschlagenen großen Gesangbuche dem Alten nach, und blieb siehen, wo er stehen blieb, ohne vor den Blicken der Männer, die sich an ihrer Gestalt weideten, zu erschrecken.

Der Greis hielt vor der Schenke still, streckte, ohne ein Wort des Grußes, seine hagre Rechte den Leuten auf der Bank entgegen und murmelte: "Ein alter Mann, eine kleine Gabe." Der Haustrer sagte: "Ei Vater, wer solche Begleiterin hat, der braucht nicht zu betteln, wenn er seinen Vortheil versteht." Der Alte ließ sich aber dadurch nicht abweisen, sondern streckte die zitternde Hand dem Handelsmann so dicht entgegen, daß diesem zu grauen ansing, und er ihm einen Schilling gab. Er besah ihn sich, sieckte ihn in die Tasche, und hielt noch

einmal dem Manne die Sand entgegen: "Schenk mir einen Bierling, einen Bierling." \*)

Berwundert über die Dreistigkeit des Bettlers fragte der Mann, wer er denn sep, worauf der Wirth lächelnd erwiederte: "Kennt Ihr denn nicht den alten Triglaff. Es ist der älteste und reichste Mann in Mönchgut, er hat aber nie genug. — Schämst Du Dich denn nicht, alter Nimmersatt, jeden Fremden anzubetteln? Wie viel Stieg hast Du wieder voll gemacht?"

Der Greis ließ sich aber dadurch nicht absichrecken, er hielt murmelnd die zitternde Hand dem Haustrer entgegen, und packte ihn endlich so sest, daß dieser, wie von einem eisigen Druck durchschüttert, zurücksuhr, und schon Willens war, so ungern es geschah, ein neues Geldstück hervorzulangen, als der Wirth ihm davon absieht: "Gebt ihm doch keinen Pfennig mehr, er nimmt viele-hundert Thaler des Jahres ein und giebt keinen Groschen aus. Alles schöne blanke Geld vergräbt er, das eirkuliren könnte.

<sup>\*)</sup> Ein Diergrofdenftud,

Sprich, Hans, wie viel taufend Thaler liegen unter der Erde."

Der bofe Geift, murmelte der Alte: hat fie fo tief gefentt, - ich kann fie nicht finden.

"Hast Du denn noch keinen Zauberbannet gefunden, der sie Dir wieder hebt."

Sie liegen schon so tief — wir konnen nicht mehr herunter, — ich bin ein alter Mann.

"Aber die Leute sagen, es wohnte jest einer bei Dir, im Erkerftubchen, — der fremde Mann, seit ein Paar Tagen."

Sichtlich verkündete der Blick des Greises eine entsetsiche Angst bei diesen Worten. Er starrte den Wirth an, schüttelte den Kopf, und streckte von neuem die Hand verlangend aus. Die Dirne aber klopfte ihm von hinten auf die Schulter und mahnte zum Fortgehen: "Allter Water, die Sonne geht unter, Du mußt noch lange gehen bis wir nach Hause kommen, und Du sagtest in der Kirche nach dem Abendmahl, wir müßten vor dem Abend da sehn." Dies befreite den Hauster, der Alte besann sich, stützte sich auf das Mädchen, und wankte ohne

Abschiedegruß mit ihr von dannen. Wohlgefällig sah ihr der Haustrer nach, und rief aus: "Wenn der Alte noch gescheut wäre, verließe er Euer Ragennest, und könnte sein ehrliches erwerben mit dem schmucken, frischen Mädel."

Die ist so ehrbar wie eine, entgegnete der Wirth.

"Lag nur die Franzosen kommen, Gevatter. Gehört denn das Rind dem grauen Filz zu, oder hat er selbst noch Lust an ihr?"

Behüte, der alte Nimmersatt hat nur Lust am Gelde. Es ist die einzige Verwandte, die er noch auf der Welt hat; ich glaube seines Bruders Enkelin, und dermaleinst seine alleinige Erbin, wenn nicht der Alte auch die noch überlebt, oder sie verhungern läßt, oder sie dem bösen Feind übergiebt um seiner Schäße willen.

"Also er hat wirklich Schäpe?" — fiel der Handelsmann mit gierigen Blicken ein.

Mein Gott, kennt Ihr denn nicht den Alten, da Ihr doch viele Jahre hier wart? — Freilich, ich erinnere mich, das Jahr, wo Ihr Euren ganzen Kram hier absetzet, lag er krank

banieder. Dag er nicht aufstehen fonnte, wie er sonst jede Nacht that, um nach seinen Schäzgen gu feben, machte ibn noch immer franker. Ihr mußt nämlich wiffen, daß er jedesmal, wenn er zwanzig Thaler, ober einen Stieg, gefammelt - benn weiter fann er nicht gablen - bas Geld in einen Topf thut, und es vergrabt. Er hatte nun ichon fo viel Topfe vergraben, daß er es felbft nicht mehr wußte. Als er fich aber erholte, und in der erften Macht nachgrub, waren alle Topfe verschwunden. mag wol einer feiner Bermandten fich bas Geld geholt haben; er aber glaubt fteif und fest, der Erdgeift hatte fie verfentt, und feitbem grabt er und lägt graben von allen Beifferbannern, die er auftreiben tann, meint aber, die Topfe fanten mit jedem Jahre tiefer binab.

"Alfo dann hat er fein Geld mehr?" fragte der Saufirer.

Doch — manches mag er wol behalten haben; auch hat er seitbem zusammengebettelt und gespart.

Der Sandelsmann verfiel in Rachdenten,

als der Wirth ausrief: "Seht, da begegnet er einem Fremden am Kreuzweg. Es scheint ein armer Mensch zu seyn, er sieht so verwildert und blag aus, der Filz spricht ihn aber doch an."

Die Armuth ist nicht groß, bemerkte nach einer Weile der Andere: denn der alte Mann fprach ihn nicht zum zweiten Male an, sondern ging zufrieden nach der ersten Gabe davon.

"Sieh auch mal!" sagte ein junger Bursch: "wie er stehen bleibt und der Dirne so lange nachsieht, jest kommt er erft hieher."

Der besprochene Wanderer trat langsam zu den Versammelten. In einem grauen mantelartigen Oberrocke, einer grünen Mütze, welcher die Borte abgetrennt war, zerrissenen Stiefeln, und dem mit einem Strick um den Rüften gehangenen Kober wäre er, zumal da auch sein Gesicht bei dem vorgeschossenen Varte wenig für ihn sprach, einem Hotelwirthe kein eben willsommener Gast gewesen. Freundlich wurde er jedoch von dem der gastlichen Schenke ausgenommen, als er sich für einen Boten aus-

gab, ber, von Wyt auf Wittow nach Antlam bestimmt, bier in Monchaut Gelegenheit zum Ueberschiffen suche. Dag er einen toftspieligern und ungewöhnlichen Weg eingeschlagen, fand leicht Entschuldigung, weil jeder Bürger in diefen unruhigen Beiten gern die gewöhnlichen Ueberfahrten, wo die Soldaten ihr Befen trieben, vermied. Der Manderer mußte aber lange einer ordentlichen Roft entbehrt haben, denn er verschlang mit feltener Beiggier die auf fein Dringen eiligst zubereitete Suppe, und fprach mit gleichem Gifer den warmen Speifen und ffartenden Getranten zu. Doch mischte er fich zuweilen in das Gefprach der Anwesenden, und warf die Frage gelegentlich bin, ob fremde Schiffe in der Mabe vor Unter lagen? Als er erfuhr, daß es nur einige Danische Raper fenen, die eingefangene Flüchtlinge des Schillichen Corps zurudgebracht hatten, ichwieg er bavon, und erfundigte fich nur nach dem Preife für die Ueberfahrt nach Monchgut. Auch bier wurde ihm wenig Tröffliches geboten, indem die Gingebornen meinten, beim Sturme, und

da die See unruhig gehe, würde sich schwerlich ein Fischer zu der gefährlichen Fahrt entschließen. Sobald er gegessen, verlangte er nach einem Bette, weil er sehr müde sen, und wurde sogleich vom Wirthe in ein geräumiges Zimmer des Bodengeschosses geführt.

## Funfzehntes Kapitel.

Als er die Tritte des Wirthes auf der untersten Stufe der Treppe und dann die äustere Flurthüre zuschlagen hörte, warf sich der Gast ungestüm auf einen Stuhl, und verbarg das Gesicht in beiden vorgestreckten Armen auf dem Tische. In Thränen gebadet erhob er es erst nach einer langen Weile, faltete die Hände, und murmelte ein Selbstgespräch vor sich hin, das halb wie ein Gebet klang.

"Mit diesem Madchen — schloß er vernehmlicher — aus deren klarem großen Auge Natur und Unschuld lachen, die nichts von den Leiden kennt, die unsere Brust zerreißen, die, gleich einem schuldlosen Engel, fremd auf der Welt ist, unwissend wie ein Kind in der Wiege, mit diesem Mädchen ein Eremitenleben führen auf einer einsamen Insel, wo kein Schiff Nachricht brächte von dem Hinsteben des Vater-



landes, wo wir, völlig entfremdet dem Treiben diefer Welt, den Rindern wieder ähnlich wursden, das ware ein Loos, welches Götter mir beneiden könnten."

Das herunterbrennende Licht und die Mattigfeit des Flüchtlings mahnten ihn zur lange nicht gewohnten Rube. Seit vielen Nachten warf er zum erften Male die Kleider ab und verfant in dem hoben Bette. Wie mude er auch war, ließ ihn der Sturm draugen boch nicht fo bald einschlummern. Er borte bas Braufen des Meeres von zweien Seiten ber, und von manchen Windstößen schien der Giebel bes Saufes wie der Gipfel einer Riefer bin und hergeschüttelt zu werden. Den falten Bugwind scheuend, verkroch er sich immer tiefer unter dem schweren Federbett, und fab, gedrückt von deffen Laft, im Traume alle die unangenehmen oder fcredlichen Bilder, die ihm im Wachen vor die Augen traten, noch einmal fo, daß er bald fich nicht anzugeben wußte, was wacher Buffand, was Traum fen? Aus dem Stralfunder Blutbade ruttelte ibn ein heftiger Stoß.

Die Fenfterscheiben flireten, aber von unten schallten wilde Stimmen herauf und andere Glafer klangen: "Doch ein Glas Liqueur - noch eines - eines!" wurde haufig von einer ihm nicht unbefannten Stimme wieder= holt. "Ihr trinft zu viel," glaubte er den Birth fagen gu horen: "Ihr fend fcon erhitt, und bann in die falte fturmische Dacht binaus!" -"Eben deshalb noch Gines," erwiederte der Erinker, fampfte mit dem Juge, und fang ein Theodor wohlbekanntes Liedchen. Dann borte er ihn bas Glas heftig niederfeten und die Thur aufreigen. "Gott befohlen!" fagte der Birth. Lachend entgegnete der Andere: "Oder dem Teufel," und schlug die Thure gu. Dag es Julius Stimme gewesen, dafür hatte der Schlummernde fein Leben wetten mogen, er wußte aber nicht, ob er nicht geträumt habe, denn erft ein neuer Orkan brachte ihn wieder dur völligen Befinnung.

Während er barüber nachfann, verlangte die Natur ihr Recht. Er schlief wirklich ein, aber schwer und unruhig zugleich war sein

Schlaf. Man hatte eine Flinte neben feinem Bette abschießen fonnen, ohne ihn zu erwecken, und doch erlebte er fo viel, daß der Schlummer feine Rube genannt werben fonnte. Gin fchred: liches Bild trat nach dem andern an fein Bett und ruttelte ihn. Er hatte geftern, beim Gintreten in das Saus, in der Scheune die Sech: felmaschine in Bewegung gefehen. Diefe fah er jest wieder, aber viel größer, die Scheune wurde jum Stralfunder Markte, und ftatt des Stropes legte man alle feine Rriegsgefährten hinein und fchnitt ihnen ben Ropf ab. Mues ringeum war Blut. Er fah ein liebes Saupt nach bem andern von der neuen Guillotine herabfallen, und berechnete den Moment, wo auch er von feinem Thurme herabgeholt werden Jest legte man die Letten auf bas würde. Brett. Ihn ergriff eine unaussprechliche Angft. Er wollte auch fest vom Thurme hinunterfpringen, aber am außerften Rande gereute es ibn, er flammerte fich wieder fest und fchrie aus Leibestraften: "Berbei, du Bulfe, ich finte -Schafft mich bin gur Buillotine - ich haffe ben

Tyrannen — ich will diesen Tod sterben." Bon der heftigen Anstrengung erwachte er; er hatte sich fest an dem eichenen Bettgestell angefaßt, während ber ganze Körper in Schweiß gebadet war.

"Solla, Teufel, was ift das?" fcbrie es in feiner Dabe, und der Traumer bemerfte gu feinem Schrecken, daß in allen Betten, welche er beim Besteigen bes feinigen faum im Bimmer bemerkt, fich andere Gafte einquartirt hatten. Mues gerieth in Allarm, und er hielt es für das Gerathenfte, ftill wieder unter fein Bett au friechen und die Miene des Schlafen=" den anzunehmen. Er rief noch einmal mit schwächerer Stimme: "Ich danke Guch — banke, danke - ich bin wieder oben," und ahmte bann alle Beichen des festen Schlafes nach. Man glaubte ibm, und er borte einen Scheerenfchleifer aus feinem Bette den Anderen gurufen: "Da fieht man doch wie der Mensch im Schlafe nicht mehr Berr über fich felbst ift. mein Schleifrad, wenn es in feine Bewegung

fommt, sich wicht mehr selbst halten kann, und wir find doch vernünftige Menschen."

Schläft er auch wirklich ganz fest? fragte der Haustrer. Der Schleifer trat an das Bett des ängstlich Horchenden und versicherte es. — Nun dann kann ich Guch wol sagen, fuhr Jesuer fort, daß es hier wol so seine eigene Beswandniß haben mag.

"Bie fo? Mas? Moher? Wer ift es?"

Wer es ist, das werde ich Euch heute nicht auf die Nase binden, morgen vielleicht zu seiner Zeit. Daß es vornehmer Leute Kind war, merkte ich ihm gestern schon an, seine Manieren paßten gar nicht recht zum Rocke, aber jetzt an seiner Sprache — und im Schlase kann sich Niemand verstellen — habe ich ihn wieder erkannt. Es hat seine guten Gründe, warum er so schlecht angezogen geht.

"hat er Geld bei sich?" fragte ber Schleifer.

Hm, das bezweifle ich, — aber es ließe sich wol aus ihm etwas machen; es kann ja ein

Sohn senn, der den Eltern fortgelaufen ift, seine Beschreibung sieht in den Zeitungen, und wer ihn wiederbringt, kriegt ein Douceur. — Ihr möchtet nun wol Alle gern wissen, wer die Eltern sind, aber, prost Mahlzeit, das ist mein Geheimniß.

Der Schleifer meinte, es ware doch schlimm, daß kein Mensch so viel Gewalt über sich hätte, ein Geheimnis auch im Schlaf zu verschweigen. Der Haustrer erklärte jedoch das Unglück nicht für allzugroß, da es bei den Wenigsten verlohne, ob sie es verschwiegen oder ausplauderten was sie wüßten. Damit endete das Gespräch, und die Bettgenossen bekundeten alsbald durch Schnarchen, daß sie in der That wieder sest eingeschlafen waren.

So leise sich auch Alle bemüht hatten zu sprechen, war dem gespannt Horchenden doch kein Wort entgangen. Die Physiognomie des einäugigen Hausirers, auf welche gestern der Ermattete nicht geachtet, stand ihm jest lebens dig vor Augen; er wußte, es war jener versdächtige Handelsmann im Schillschen Corps,

ber, als feindlicher Unteragent entdeckt, damals faum dem Tode entrann. Seine dunkelen Rcben erschienen fur ihn flar. Bauderte er bis sum Anbruch des Tages, war es gewiß, daß der verrätherische Schuft ihn dem Feinde ver-Sein Entschluß war deshalb fogleich gefagt. Er ffieg mit der außerften Behutfam: feit aus dem Bette, warf fich in die Rleider, fo gut die Dunkelheit erlaubte, erreichte und öffnete die Thur, ohne daß die feften Manner von dem Geräufch erwedt waren, und tappte glucklich die Treppe binab bis auf den Saus: Aber die Thur war verschloffen, fein Schluffel zu finden. Die Schenkftube ftand offen, er öffnete ein Fenfter. In dem Mugen= blick überfam ihn ein Gedante der Ehrlichkeit. Es fam ihm unrecht vor, fich fortzuschleichen, ohne die Beche einem so freundlichen Wirthe zu bezahlen. Schon wollte er etwas Gilbergeld auf den Schrank legen, als es ihm einfiel, daß er dadurch nur mehr Berdacht auf fich lade. Ginem armen Schlucker, der fich, um der Reche nung zu entgeben, in der Macht auf und bavon mache, werde Miemand nachfpuren; er fprang hinaus, und hinein in den nachtlichen Orkan.

Schon eine geraume Strecke mar er vom Wirthshause fort über Graben und Wiesen gefprungen, ohne gu wiffen wohin? Muf einer Anhohe blieb er jedoch ftehen, der Sturm theilte die Wolfen, dag der Mond durchscheinend auf Augenblicke die Gegend beleuchtete. Theodor fab die Sohen bei Peerd; im dortigen Rischer= borfe, dem abgelegensten bes gangen gandchens, bachte er vielleicht Schut, vielleicht Belegenheit zum Eutkommen zu finden. Allein faum, daß er einige Schritte gegangen, verschwand der Mond. Er tappte durch Graben und Beden, fürchtete ichon weit entfernt von feinem Biele ju fenn, ale er, über einen Baun von weißem Seegras fleigend, die Beete und Fruchtbaume eines Gartchens zu fühlen glaubte. Er ging behutsam eine fleine Mlee entlang, und fließ bier an' die Wand eines hohen holgernen Saufes. Gin Geraufch brinnen ließ ibn noch vorsichtiger jeden Laut vermeiden. einer obern Deffnung leuchtete es wie Factelschein, und mehrere Stimmen flüsterten drinnen. Die Neugier verläßt uns oft auch in der peinlichsten Lage nicht, überdies konnte der Flüchtling ja hier Menschen sinden, die seiner sich annähmen. Er suchte nach einer Spalte vergebens umber. Endlich fand er einen gekappten Fichtenstamm, vermuthlich als Pfoste vor der Hauswand eingerammt. Er schwang sich hinauf, und konnte nun durch die obere Luke den innern erleuchteten Raum überschauen.

Es war eine jener unförmlich großen Tennen, wie man sie noch häusig in den älteren Bauerhäusern auf Mönchgut findet, und wie sie auch in den alten Deutschen Gehöften zum Bersammlungssaal der ganzen Hausgenossenschaft dienten, während die eigentlichen Wohnzimmer, vernachlässigt und klein, kaum mehr Raum als zur Ausstellung der Betten barboten. Eine Kiensackel, an eine der hohen das Dach stüßenden Fichtensäulen befestigt, erleuchtete den großen Raum nur spärlich. Was aber darin vorging, sollte auch wol unter dem Schatten der Nacht verborgen bleiben. Zwei Gestalten,

beren Umriffe Theodor nur allmählig erkannte, waren schweigend beschäftigt mit Knochen und halben Schadeln einen großen Rreis zu legen. Dann grub der Jungere fleine Locher an verschiedenen Enden des Saales, worin er einige Rohlen und darauf Rauchwerk streute, welches bald einen erstickenden Dampf und unangenehm ftarfen Geruch durch die gange Tenne verbrei= Während alles, was Aberglauben oder Betrug bei Befchwörungen ersonnen, bunt burch= einander getrieben wurde, fonnte der eine Mann, hochbejahrt wie es schien, sich des Suftens nicht enthalten, worüber ihn der andere, wel= cher den thätigen Beschwörer spielte, mehrmals streng zurechtwies. "Gebt Ihr nachher auch nur einen Laut von Guch, oder regt Guch von dem Plate, so send Ihr ein Kind des Todes. Denn, daß es ein schrecklicher, verftockter Geift ift, der uns Angst und Schweiß machen wird, fonnt 3hr voraussehen."

Auch vor Theodors Augen stieg ein Geist auf, kein Geist, wie er dem Greise erscheinen sollte, aber so finster, daß es ihn kalt überlief, aus Sorge für einen Freund. Moch war es nur Ahnung, und doch hätte er vorbrechen mösgen und den Zauberer beschwören, fortzueilen von da, wo schon ein böser Geist ihn gefangen hielt. Ein Scherz war es nicht, das sagte ihm Alles; aber er konnte sich in dem Manne und in dem Zwecke des Unternehmens täuschen, und innere Angst verschloß seinen Mund.

"Allter," murmelte der Beschwörer: "jeht Arme und Brust entblößt, erst wird es Schweiß und dann Blut kosten." Sie warfen Nock und Weste ab, streisten die Hemden auf, und gruben in der Mitte des Kreises eine Weile. Machdem die Erde ungefähr eine halbe Elle tief hier aufgelockert war, traten Beide hinaus, und der Beschwörer ging mit einer Nuthe, Formeln brummend, um den Knochenkreis mehrere Male herum. "Allter," sagte er mit gedämpster Stimme: "ist das auch wirklich die Stelle, wo er versenkt liegt?" Der Mann zeigte auf die Mitte.

"Jest kann er nicht mehr da liegen,"
fagte Jener nach einigem Sinnen: "es ist nicht

möglich, denn eine Wünschelruthe wie diese, giebt es auf der Welt nicht, und sie zeigt nicht in die Mitte, sondern schwankt am Rande umher. — Alter, deine anderen Geldtöpse, die rund um siehen, werden die Ruthe abziehen, weil ihr Metall, da sie noch nicht so tief gestunken sind, mehr Kraft übt, als derugroße Schatz unten. Wir müssen die ausgraben, sonst geht Mitternacht umsonst vorüber."

Der Alte schien ungern daran zu gehen. Endlich gab er doch drei Punkte an. Man grub und stellte herausgegrabene Töpfe in gleischer Entsernung um den Mittelpunkt des Kreises. Der Beschwörer wiederholte setzt sein voriges Maneuvre, streckte dann die Ruthe immer tieser, indem er ihr mit dem Kopf folgte, und erhob beide endlich langsam und seufzend mit den Borten: "Sehr, sehr ties! Es wird schreckliche Kämpse kosten, er wird sich sträuben und viel Blut verlangen. Alter, wirst Du es aushalten können? Wenn er so schrecklich wild heraufstommt?"

Ja, ja, zitterte ber Alte: ich will was mein ift.

"Aber wenn er bein eigenes Blut, bas Blut einer reinen Jungfrau will."

Wenn es seyn muß, ich will mein Eigen haben. Sie steht ja gebunden in der Rammer.

— Ihr kleiner Finger — die Zehen, das wird doch genug seyn?

"Ober auch ihre Hand, wenn er Blut riecht, ist er unersättlich, wie Du nach Gelb. — Jest stelle Dich, weit vom Kreise, an den Pfeisler, und klammere Dich sest an, daß er nicht mit seinen langen seurigen Krallen Dich lodereißt und mit sich herunterzieht. Bete nicht, und denke auch an nichts Heiliges; das könnte Alles verderben."

Der Greis that, wie ihm geboten wurde. Der Beschwörer warf heimlich eine Kohle in die mittlere Grube, und begann außerhalb des Kreises mit schrecklichen Gebärden fürchterlich tönende Formeln zu sprechen. Jeht schlug es vom Kirchthurm zwölf; der Wind heulte durch den Giebel des Hauses. Der erste Theil der

Beschwörung schien vorüber, und murmelnd: "Er will Blut," nahm er aus einem Bauer einen Wogel, schnitt ihm den Kopf in der dabei stehenden Hechselmaschine ab, und warf ihn vor den Augen des Greises in die Grube. Ein heller Bliß slammte heraus und erleuchtete den Flur. Offenbar hatte er mit dem Wogel zugleich Pulver in die Grube fallen lassen, das sich an der Kohle entzündet; der Greis aber sank schreiend nieder.

"Habt Ihr den Geist nach Euch langen sehen?" fragte der Beschwörer hinzutretend. —
"Mit seurigen Augen," antwortete der Andere. —
"Wäre ich nicht dazwischen getreten, hatte er Euch gesaßt. Ich muß Euch mit meinem Gürtel an den Pfeiler binden, sonst ist es mit Euch aus, denn er will viel mehr Blut, und wird viel schrecklicher wiederkommen."

Der zitternde Alte war zum Spielball bes Gauklers geworden. Festgebunden an der Säule sah er einen schwarzen Kater auf gleiche Weise schlachten und in die Grube werfen, worauf eine noch mächtigere Flamme bis in die Spike

des Daches flieg. Wimmernd hielt fich der Alte an die Gaule, fein gabneflappern flang fürchterlich für den Buschauer. Cben fann er, wie das frevelhafte Spiel zu stören, als der Beschwörer aus der Rammer ein halb entfleidetes Madden, deffen Sande auf den Mucken gebunden waren, hereintrug. Gie ftraubte fich und schrie beftig, als fie das Reuer, Blut und den gebundenen Alten erblickte. Im Borbeitragen hörte Theodor wie der Peiniger ihr zuflufterte: "Rein Saar foll Dir gefrummt werden, schreie nur erwas, wenn ich Dich an's Meffer halte, fein Blut, nur gum Schein. 3ch will Dich hinführen, wo es Dir beffer geben foll, als bei dem Geizhals." Das Mädchen aber mochte die Sprache nicht verstehen, oder ihr nicht trauen, - fie rang mit ihm, und schrie aus Leibeskräften als er ihre Sand auf die Maschine legte. Die Fackel knisterte jest hell auf, vermuthlich an dieser Stelle mit Pulver verfett, und im Feuerregen erkannte Theodor das schöne Madchen, das ihm am Abende begegnet war. Wuth übermannte ibn, und er

rief mit ber ganzen Gewalt bes Bornes: "Julius von \*\*\* was beginnft Du?"

Seine Stimme hatte eine fürchterlichere Wirkung, als er voraussehen mochte. Gin allgemeiner Schrei betäubte ibn. Julius - benn daß diefer ber Beifterbanner gewesen, barin war Theodor mit jedem Moment mehr bestärft wor den - ftand einen Augenblick leichenblag ohne Regung da; dann, als er, farrend in's Dunkle, Diemand erblicte, fchrie er laut auf, bedecte das Geficht mit beiden Sanden, und fturzte umgewandt zu einer von Theodor bieber nicht bemerkten Debenpforte binaus. Er borte, wie der Bergweifelnde in unbedachter Saft über die Secten fortsprang, und ihn reute des Freundes. So ichnell er jedoch hinunterstieg, und um die Ecte des Saufes dem Entflichen= den nacheilte, tonnte er ihn doch nicht mehr erreichen. Querfeldein fturzte biefer, wie von einem bofen Beift getrieben, und horte nicht auf den Freund, der seinen Ramen ihm fo lange nachrief, bis die Geftalt des Laufenden fern im Schatten verschwand.

"So also sollte ich ihn zum letten Male sehen!" sagte Theodor, und wandte sich von der Verfolgung nach dem Hause, um deinnen Trost und Hülfe zu bringen, vielleicht auch zu finden.

## Sechszehntes Rapitel.

Als er in die große Salle zurücktrat, beleuchtete die erlöschende Factel nur noch spär= lich die gestörte Scene. Jammernd und betend lag das Madchen am Boden und machte frucht= lofe Anftrengungen, ihre Sande aus den Banben loszureißen. Doch heftiger fuhr fie gufam= men, als Theodor eintrat, und es fostete ibm alle Mufe fie gu überreden, daß er fein Geift fen, vielmehr ihr Retter, welcher den Gaufler verscheucht habe. Sie schien nur einzelne Worte feines, ihr fremden, Sochdeutsch zu verfteben, und erft als er ihre Bande zerschnitten, und nun, die Rackel wieder anfachend, vor fie bintrat, las das Mädchen aus seinem freundlichen Auge Troft. Gine Weile fab fie ibn an, und fturzte bann im Uebermag der Freude und des Dantgefühle ihm zu Füßen. Bon ihren Worten verstand auch er nur wenige; biese wenigen und ihre lebhaften Gebärden deuteten aber ihren Bunsch an, daß er mit ihr flieben, und fie aus den Sanden des alten Geighalses erretten möge.

. Mit der Factel trat er jest zu diesem, um auch ibn aus feinen Banben ju erlofen. Der Greiß war, übermannt von dem Schrecken bei der letten Erscheinung, an dem Pfeiler niedergefunten. Theodor schnitt den Riemen entzwei, ohne ihn deshalb ju befreien. Die fcmache, nur von der Geldgier noch angefachte Lebensflamme, war aus dem Korper entflohen, und das fleischlose Knochengerippe fank regungslos auf den Boden. Theodor fühlte in diesem Augenblicke mehr Entfeten, als wahrend der furchtbarften Beschwörungs - Ceremonien. Greis, der, über den Rand des Grabes bin= aus, von nichts Schonem und Edlem, was das Leben uns bietet, nur von einer freudeund genußlosen Sucht nach halbem Besite daran festgehalten wurde, war im Tode ein fürch= terlicher Anblick. Er konnte es nicht langer ertragen, die großen Mugen offen zu feben, die

glanglos noch immer mit unftater Gier umberzusuchen schienen, und wandte sich um, nachdem er fie fchnell zugedrückt hatte.

Auch auf das Mädchen schien nur ber Schreck, nicht die Betrübnig um den Tod ei= nes Berwandten, Gindruck zu machen. Sie wußte faum anzugeben, wie fie mit ihm verwandt fey, und ergablte, dag ihr Grogvater fie auf dem Sterbebette dem alten Triglaff, als feinem einzigen Bertvandten, vermacht habe, dag ihr Grogvater, obgleich über achtzig Jahr, ein viel jungerer Mann als der eben Geftor= bene gewesen, und fie biefem als Magd dienen muffen, wo es ihr febr übel gegangen. Doch babe er ihr zuweilen gefagt, daß fie, da alle feine Blutsfreunde ausgestorben, bereinft fein But erben werde. Sie verficherte mehrere Mal, feine Schwestern, feine Bruder, Diemand gu haben, der fie anginge, und schmiegte fich babei weinend an Theodors Bruft, dag er die Sprache der Matur nicht verkennen fonnte. Als er fie fugte, was fie ohne Strauben gulieg, fragte fie ibn treubergig: ob er bei ihr bleiben

und das Gut bewirthschaften wolle? Er wußte nicht, daß eine Sitte auf Mönchgut den Erbinnen der meisten Höfe seit uralter Zeit vergönnt, sich selbst den Shegefährten wählend, ihre Sand den jungen Burschen anzutragen. Er hielt es rein für den Ausdruck übermächtiger Gefühle, der ihm um so natürlicher und lieber vorkam, als er selbst allen Verhältnissen des Lebens den Krieg erklärt hatte.

"Wenn Du mein willst werben, armes Mädchen," sagte er sie an sein Herz schließend: "so mußt Du mit mir fliehen — weit in die weite Welt; ich bin ein Flüchtling, aus seinem Vaterland verstoßen. Die Feinde sind auf meiner Spur, und der schmähliche Tod ist, wenn sie mich sinden, mein Loos."

Davon verstand sie zwar wenig oder nichts, als er ihr aber deutlich machte, daß die Franzosen ihn verfolgten, und es ihm an's Leben gehe, wenn sie ihn einholten, daß er noch heute ans der Insel fort musse, sprach sich ihre Sorge für ihn so lebendig aus, wie es der Verlassene lange entbehrt hatte. Sie sprach, drückte ihm

die Hand, deutete auf's Meer, und gab ihm zu verstehen, daß sie selbst ihn fortschaffen wolle. Sie flog darauf mit unglaublicher Behendigkeit in die Rammer, kam in ihrem Sonntagsanzuge wieder, und brachte für Theodor, ihn vor der nächtlichen Kälte auf dem Meere zu schüßen, mehrere Decken mit. Darauf holte sie Lebens-mittel, füllte Theodors Rober, und sud sich selbst einen schweren Korb voll. Entzückt sah der Flüchtling ihrem emsigen Treiben zu, und als sie wieder neben ihm stand, stumm mit den Blicken ihn fragend: was er besehle, schloß er sie noch einmal mit unendlicher Inbrunsk in seine Arme.

"Du reines, herrliches Kind der Natur, jedem ihrer Winke folgend: Dich der Welt rauben, wäre ein Frevel. Aber ich-muß es, der Himmel selbst weis't Dich mir zur Gefährtin auf meiner Eremitenbahn. — Kind, willst Du mit mir fliehen, willst Dn mich begleiten weit weg, und es für immer aufgeben dein Baters land wiederzusehen?"

Salb hatte fie ihn begriffen; als er ibe

durch Beichen ben Ginn feiner Rebe völlig flar machte, verficherte fie, wohin er wolle, ihm au Schon waren Beide im Begriff aus der Butte herauszutreten, als das Madchen fich umtehrte, und ihren Begleiter auf die ausgegrabenen Geldtöpfe aufmertfam machte. "Willft Du das nicht mitnehmen," fagte fie in ihrer Sprache: "es ift ja alles mein." Theodor ftand einen Augenblick an. Es fam ibm un= redlich vor, von diesem Gelde Gebrauch gu machen. Bald schwand indeffen die Bedenklichfeit, da es feine beiligfte Pflicht war, fur ein Madchen zu forgen, das fich ihm so willig überließ, feine eigene Baarschaft aber taum ihn in ferne Lande tragen tonnte. Er band den nicht unbetrachtlichen Schat jufammen, aber bet Todte ftarete ihn noch an, als er fich der Schwelle naherte. Das Madchen las aus feinen Alugen, was ihn zaudern machte.

"Sie werden ihn schon begraben," sagte sie: "Das thun die Aeltesten im Dorfe. — Der hahn hat schon gekräht, — wenn die Franzosen kommen —!"

Berleihe Dir Gott benn Rube bort oben und vergebe beinem Morder! - Damit trat er, am Arm bes Madchens, aus ber unbeimlichen Butte. Gertrud, fo war ihr Dame, machte fich aber noch einmal von ihm los, und schloß bie von ihm offen gelaffene Thure fest gu, fie . begnügte fich nicht damit, fondern feste noch mit großer Unftrengung einen Balten bagegen. Auf feine Frage weshalb? antwortete fie: "Damit er und nicht nach fann; benn ber alte Urgroßvater liegt gewiß nicht ftill, er fonnt' es ja nie im Leben, und nun laufen wir ihm noch mit dem Gelde fort. Sieh Dich ja nicht um, benn hinter mir raschelt es im Laub." Theodor batte über die Ginfalt des Madchens nicht lacheln fonnen, und ware er auch unter forgenloferen Berhaltniffen durch die obe Dacht ge-Es lag so viel Natur in ihrer Borgangen. Saftete je eines Menfchen Geift unnatürlich fest an der Erde, fo war es der des Alten. Wie follte diefer Beift nun, ber icon längst über den Leib hinausgelebt hatte, plote lich durch das zufällige Sinfterben der letten

Körpertraft von dem Gegenstande weichen, in dem er fast feit einem Jahrhunderte nur gelebt hatte?

Er fab fich nicht um, und wenn bas Strauchwerk, durch welches fie fich Weg gebahnt, binter ihnen zusammenschlug, und der Wind in den noch wenig belaubten Gichenaften raufchte, tonnte der muthige Mann fich eines Schauders nicht erwehren. Indeffen erreichte er unter ber gefchickten Leitung feiner landeskundigen Gubrerin bald bas Meeresgestade. Der Sturm batte fich etwas gelegt. Noch unruhig zwar, war doch die weite blaue Meeresfläche ein bergftarkender Unblick für den durch fo wunderbar peinliche Auftritte Geangstigten. Gertrud war mit unglaublicher Bebendigkeit vor feinen Augen den fteilen Uferrand binabgeftiegen; er vermochte nur mit Mube, obgleich weniger belaftet, ihr zu folgen. Lächelnd fehrte fie fogar einige Schritte wieder guruck, und half ihm hinunter.

Am Meeresrande stand ein kleiner Segele kahn; Ruder und was zum Fahren gehört, fand sich darin. Es wurde ihm nicht unwahrscheinlich,

daß sein unseliger Freund, der, nach des Mädechens Aussage, als die Dänischen Kaper zwei Schiffe mit Schills Anhängern genommen, zu dem Alten heimlich gestüchtet war, diesen Kahn zu seiner eigenen Flucht mit dem Gelde, vermuthlich auch mit der geraubten Dirne, vorbereitet habe. Erst als Beide den von dem steinigen Gestade losgerückten Kahn bestiegen hateten, fragte er die Begleiterin: "Gertrud, kannst Du auch den Kahn auf der bewegten See regieren?" — Ich müßte ja nicht in Mönchgut geboren und mit dem Großvater oft zur See gegangen sehn, antwortete sie mit Lächeln das Segel ausziehend: Aber wohin soll es denn gehen?

Daran hatte Theodor selbst noch nicht gedacht. Er sah hinaus auf das weite Meer,
und sein Auge traf auf einen weißen Felsenwall, der, von dem eben freigewordenen Monde
beschienen, majestätisch aus der dunkelblauen
Fluth hervorragte. "Sind das Klippen?" fragte
er! — Nein, es ist eine ganze Insel. — "Wie
heißt sie? Wer wohnt da?" — Es wohnen

nur ein Paar Bauern darauf, es ift die Greifswalbifche Die.

Theodor erinnerte sich der Insel, die er vor wenigen Tagen von den Hünengräbern aus gesehen. Er vermuthete sie aber nicht so nahe liegend. "Steure dahin, liebes Mädchen, da wollen wir ruben, und dann bedenken, wohin weiter."

Sie lächelte ibn an: Du glaubst wol es ist so nahe? Wenn auch der Wind gut geht, kommen wir doch erst nach Sonnenaufgang an. Aber vor den Franzosen bist Du da sicher.

"Wie fo, Madchen?" fragte er begierig:

Da traut sich keiner hin. Die Englischmäuner legen oft an; und mit diesen nehmen es die Franzosen nicht auf. Es kommt auch von uns selten einer auf die Die.

"Dorthin, borthin, liebes Mädchen!" rief er froh aus, und Gertrud faste das Steuer und zog die Segelstange. Der Wind blies günstig. Der Rahn durchschnitt die noch hohen Wellen, und bald waren sie auf offener See. Der Mond strahlte immer heller, und ihnen das Eiland entgegen. Theodor erhob fich von feinem Sige, und an den Mast gelehnt, rief er aus:

"Willsommen, glänzendes Eiland! Bon allen Banden der trüben, hoffnungslosen Birk- lichkeit löset mich der Himmel, um mir Alles, was ich wünschte, im Reiche seliger Abgeschiesbenheit zu schenken. Ein Mädchen, das, mich liebend, die Welt verläßt, ein stilles Fleckchen, wo ich mein Leben in der Vergessenheit alles dessen, was es einst aufregte, leidenschaftslos verbringe, und, — ein Grab dereinst dem fried-lichen Wanderer; — ihr Thoren dahinten, be-neidet mein Glück."

Da faste ihn aber von hinten eine starke Hand an der Schulter und zog ihn nieder: "Herunter, und seht Dich auf den Boden, denn Du thust ja doch nichts am Mast, und hinzberst mich nur, daß ich nicht geradeaus sehen kann. Der Wind geht viel stärker und wir müssen Obacht haben."

Schon vor Sonnenaufgang hatte fich der Sausirer aus dem Beite und der noch dunkeln Stube fortgeschlichen, und auf den Weg nach

Dutbus gemacht. Nachdem er faum eine Stunde gegangen, fand er bereits den Bweck feiner Banderung erfüllt. Gin Trupp Frangofischer Solbaten fam ibm entgegen, bestimmt gur Befenung der Salbinfel Monchgut, und unter ihrer Escorte ein höherer Beamter, welcher die naturlichen Safen der Infel besichtigen und mit ben Befehishabern der Danischen Schiffe wegen der gefangenen Ausreißer des Schillschen Corps Ruckfprache nehmen follte. Ehrerbietig zog der Saufirer die Duge ab, und berichtete in aller Rurge, dag in der Dorfichenke ein Flüchtling übernachte, ben er fur einen dem Beren Commiffair febr mobibefannten Officier des ebemaligen Freicorps halte.

Ein wildes Feuer sprüfte aus ben Augen des Beamten. "Spikberg," sagte er: "wenn Du Wahrheit berichtest und dieser Mensch gefangen wird, kannst Du auf meine Dankbarkeit rechnen. Es ist doch der Julius von \*\*\*?"

Die Namen beim Corps, herr — Dupre, habe ich nie behalten konnen; aber es war der iunge Officier, auf den Sie immer Ihr beson-

deres Augenmerk hatten. Er fah Sie oft ziemlich scheel an, und wies Ihnen häufig den Rukken recht offenkundig.

"Er ist es, — er mußte unter den Elensben seyn, welche die Dänen fingen, und doch wurde er nicht ausgeliesert. Es trifft zussammen. Schaff' ihn mir — den Todseind, murmelte er leiser — und ich will kein Geld sparen."

Man besette mit aller Eil und Borsicht das Dorf und umzingelte die Schenke. Die Soldaten drangen mit dem Bajonet in die obere Schlasstube. Noch lagen der Schleiser und die anderen Gäste im festen Morgenschlasse, das Bette des Geächteten aber stand leer. Dupre überließ sich den Ausbrüchen einer Buth, wie sie der Haustrer an dem Manne, der so ganz Herr seiner selbst war, nie bemerkt hatte. Man entdeckte das offene Fenster, seine Fußtapfen in den Beeten des Gartens, und dem erfindungsreichen Handelsmann gelang es bald seiner fernern Spur zu folgen.

Die Thur der Butte des Greifes murbe

erbrochen, und man fand dessen Leichnam auf dem hier und dort aufgewühlten Boden. Die Knochen und anderen Präparate verriethen deutlich, was vorgegangen war, und die Nachbarn kreuzten sich, als sie die einzige Hausgenossen des Alten vermisten. "Er hat sie dem Leibhaftigen geopfert," raunte man sich in's Ohr. Oder, sagte der Hauster: sie ist mit dem Gaukler davon gelausen. — "Wohin?" rief Dupre aus, dem der Zusammenhang im Augenblicke klar geworden. — Auf der Insel wird er nicht geblieben sehn, meinte der spürende Agent: drum laßt uns nach den Kähnen sehen.

Am Gestade vermißte man das größte der Böte. "Bohin können sie in der stürmischen Macht entstohen seyn, auf einem offenen Boote?" fragte Dupré, unwillig die Meeresstäche musternd. Der Wind ging Nordwest, antwortete man: sie können daher nur nach der Die oder in's offene Verderben gesegelt seyn. Dupré stampste auf den Boden, und befahl, die beis den übrigen Kähne in Stand zu setzen, um sogleich ein Detaschement überzusahren Man

erwiedette ihm: die Die bilde häufig einen Stapelplat für Englische Fregatten, noch nie habe sich ein Franzose hinüber gewagt, das Meer sen gefährlich dazwischen. Er hörte kaum auf den Einwand, dessen Grund ihm der Augenschein lehrte: der Wind hatte sich so total gewendet, daß er fast im Südost von der Insel herwebte.

Als er, um sich zu überzeugen, auf das äußerste Borgebirge trat, glaubte er etwas Schwarzes, von den Wellen getragen, zu ersblicken, das der Wind gerade auf die Küste zutrieb. Es war ein umgeworfener Rahn. Die Bauern am untern Strande singen ihn auf, und erklärten ihn für den aus ihrer Bucht gezogenen. Man äußerte die Vermuthung, daß der am Morgen mit erneuter Stärke ausgebrochene Sturm die Fliehenden in offener See erzeilt und den Kahn umgeworfen habe. Sonst sand sich nichts, was diese Vermuthung hätte bestärken oder entkräften können. Dupre sah lange mit starrem Blick in die Wellen, und stieß dann für sich tonlos die Worte aus:

"In dem Elemente follte er also sein Grab finden! Ich hoffte von ganzem Herzen, mit dem Thoren noch einmal, ehe wir Beide schieden, zusammenzutreffen. Ich hätte dann anders mit ihm gesprochen, diesem einen einzigen, den ich auf dieser erbärmlichen Erde meines ganzen Hasses werth hielt."

## Siebzehntes Rapitel.

"D ihr Thoren, die Ihr in jenem Strudel, Leben genannt, unaufhörlich nach dem Glucke hafcht. Rober find es, an der Angelruthe bes Chrgeizes, der Sabfucht, der Gitelfeit; ungludlich wer, ohne das Biel zu erreichen, raftlos umbertreibt, unglucklicher wer es gu fangen wähnt, und, aus dem Strudel gezogen, im Er= wachen von der fcredlichen Selbstfauschung qualvoll dabin ftirbt. Das Biel des Lebens ift, aus dem Leben hinaustreten, und in feliger Abgeschiedenheit seine Thorheiten belächeln. Sier ftebe ich, ein freier Mann, glucklich durch ein theures Beib; glucklich, weil ich aus dem Strudel eine Landspipe gewonnen, wo fein Rapo: leon, feine Bolkswuth, fein Nationalhaß mich beunruhigen konnen. Ich weiß nichts von dem, was auf der Welt vorgeht, ich werde nichts davon erfahren. Die ichlechte Gegenwart aus

dem Buche meines Lebens auslöschend, wohnt mein Geist in der bessern Borwelt. Alle Keime des Sebeln und Schönen sammle ich und pflege ich im Geiste zur Saat für die bessere Jukunft."

So fprach Theodor, fein blubendes Weib umarmend, und trat aus der Sutte, welche er mit diefem feit einigen Bochen bewohnte. Er flieg die nachfte Sobe langfam binan, indem fein Blid noch oft jurudichtweifte, um dem ibri: gen zu begegnen. Bulett verschwand fie, und er fand auf der Anbobe, die ode Wegend betrachtend. Die Butte war von den einfachsten Materialien in einer fleinen Schlucht oder Spalte des felfigen Ufers, erbaut, fo dag man fie weder vom Lande noch von der See aus in der Kerne erblicken fonnte. Es war ictt fein Geschäft, Strauchwerf und wilde Birnbaume ringsum anzupflanzen, um der Gegend ein noch unwohnlicheres Ansehn zu geben, und den fleinen Garten, welchen er im Begriff war an den beiden Seiten der Schlucht angulegen, vor den Mugen der Fremden, die etwa der Bufall in diese Gegend führte, zu bewahren. Nicht daß er hier ein wüstes nur von den Seevögeln bewohntes Eiland gefunden; es war vielmehr die bewohnte und bewirthschaftete Insel, genannt die Greisewaldische Die. Er hatte sich aber auf der unfruchtbarsten Spise derselben, welche zugleich am entferntesten von allen Gehöften lag, angesiedelt, um wenigstens vor den Fremden, die gelegentlich hier landen, verborzgen und gesichert zu bleiben.

Im Schweiß seines Angesichts arbeitete er jest täglich, nachdem das innere Hauswesen besorgt war, an der Anlegung des kleinen Gartens. Das steinartige Erdreich von gehärtetem kreideartigen Ton widerstand zwar nicht seinem Grabscheid, kostete aber viel Mühe und Beit. Es war jedoch damit noch nicht alles gethan, sondern er mußte die Erde aus einer entsernteren Gegend herbeischaffen, wobei er oft Zagelang arbeitete, ohne mehr als ein kleines Beet zu Stande zu bringen. Alle Arbeit versüßte ihm indessen sein Weich, wenn sie mitten in seiner Beschäftigung aus der Hütte zu ihm heraus-

trat, ihm Erfrischungen zu bringen oder ibn zu unterftügen.

Er hatte schon mehrere Stunden getragen, gegraben und gepflanzt, als einige Bauern herankamen, und in seine Hütte den Hausbedarf von Brot, Eiern, geräuchertem Fleisch und dergleichen brachten, was nach einem Bertrage mit ihnen in der Regel wöchentlich geschehen sollte. Sie grüßten ihn freundlich und ehrerbietig zugleich, verweilten aber, als sie ihre Bürde abgelegt hatten, länger als gewöhnlich in der Mähe, indem sie dem emsig Arbeitenden verwundert zusahen. Endlich trat ein durch sein Miter ehrwürdiger Bauer zu Theodor, und tesbete ihn an:

"Junger Here! Wir sehen Euch da so ansstrengend arbeiten, als wir es kaum unseren Ochsen, geschweige denn unsern Knechten zumuthen würden. Ihr sehd nicht dazu geboren und nicht dazu erzogen, und wie Ihr Euch auch Mühe gebt, so schafft Ihr boch darum kaum so viel als unser Einer. Ihr habt uns, als Ihr auf die Insel kamt, ob wir Euch wol

gern als Gaft aufgenommen hatten, fo viel an Geld und Geldeswerth gegeben, daß es mit bem Flecken unfruchtbaren Landes, dem Bischen Solz und Buwachs, den wir Euch liefern, von unserer Seite nicht abgethan ift. Bir werben Euch noch viel schuldig bleiben, und überdies ift es uns werth, einen gelehrten Mann auf der Infel zu haben, und besonders einen, der wie Ihr die Baumzucht und das Forftwefen verfteht. Thut und darum den Gefallen, und nehmt auch unfere Dienfte an. Es find fo viel junge Burichen und Rnechte bier auf der Die, daß tagtäglich recht gut Giner eure Arbeit verrichten fann, und wenn 3hr dann Luft habt mitzuarbeiten, fo fteht Guch bas ja noch immer frei."

Theodor hörte mit Wohlgefallen dieses freundliche Erbieten. Auf sein Grabscheid gestünkt, antwortete er Ihnen: "Ihr guten Leute, ich danke Euch von Herzen für euren guten Willen. Ist denn aber arbeiten keine Lust? Ich bin hiehergekommen, um zu arbeiten, denn der Mensch ist zum arbeiten bestimmt,

und wer nicht arbeitet, verfehlt feine Be-

"Ja, arbeiten," fiel der Insulaner ein: "arbeiten soll wol Jeder, aber deshalb doch nicht Jeder den Pflug führen und den Spaten."

Eben der Landbau; den Boden, den er bewohnt, die Mutter Erde, die ihn geboren hat, soll der Mensch bearbeiten. Das ist die ursprüngliche Bestimmung des Einzelnen und der Bölker. Hätten die Menschen daran sestigehalten vom Uranfange an, so wären noch die Beiten der Eintracht und der Glückseligkeit; es wäre kein Blut gestossen, kaum das der Thiere, denn der Mensch, der die höchste Stuse der natürlichen Ausbildung erreicht hat, der Indier, lebt ohne Fleisch, von Pflanzen und Gerüchen. Seine gütige Natur reicht ihm in Fülle Alles dar, weil er genügsam mit Wenigem zusrieden ist.

"Das verstehen wir nun nicht, aber bei uns auf der Die wächst außer dem Getreide kaum die Kartoffel; da würde es schlimm seyn, wenn wir kein Fleisch hatten, und keine Getranke uns aus Pommern holen konnten." Ihr habt ja Baffer, das Getrant, was der himmel felbst dem Menschen bestimmte.

"Ja Wasser wol, aber es hat doch immer einen salzigen Meergeschmack, daß wir es kaum rein trinken können. Und wenn man die Woche über Wasser getrunken, will man doch am Sonntag was anderes genießen, eben so, wie wenn man die Alltage gearbeitet, man an den Feierstagen sich lustig machen will. Und wie die Tage verschieden sind, so sind es doch auch wol die Menschen."

Theodor schüttelte den Kopf: "Sie sind es geworden, aber sie waren es nicht. Als Jeder in jener glücklichen Borwelt noch allein sein Feld bestellte, war er auch zugleich sein eiz gener Handwerker. So lebte er in Frieden für sich, da seine Beschäftigung ihm nicht erlaubte, sich um die Anderen zu kümmern; und dahin müßte es zurücksommen, sollte der Friede zur Erde wiederkehren, sedermann ein Bauer —

"Aber," unterbrach ihn der Redner: ", wo bekamen wir denn Bier und Brantwein, unfere Uhren, die Gebetbucher und die Kalender ber?" Das versteht Ihr nicht, gute Freunde. Doch glaubt mir, daß ich es für das höchste Glück meines Lebens achte, alle Bequemkichkeiten vergessend, hier als Bauer zu leben und zu sterben. Ihr könnt mir nicht mehr gefällig seyn, als wenn Ihr das haltet, was Ihr mir bereits feierlich versprochen, daß Ihr keinem Fremden meinen Aufenthalt verrathet, und keiner von Euch mir oder meiner Frau von dem, was außer diesem Felsen vorgeht, Nachricht gebet, oder auch nur in unserer Gegenwart davon sprecht. Ich will, so lange ich lebe, nichts von dem erfahren, was sich im Leben ereignet, nm ruhig und sorgenlos mein Haupt dereinst auf's Kissen zu legen.

"Das haben wir Euch ja schon fest und unverbrüchlich zugesagt," erwiederten die Insulaner: "und darauf werden wir halten, so lange bis unsere Insel von den Wellen untergraben ist."

Alle schüttelten ihm hierauf nach der Reihe die Sand und entfernten sich. Er folgte ihnen nachdenkend eine Weile mit den Bliden. Die lette Anspielung der Bauern war kein sceres Wort. Auch dies lette Asyl des Verbannten, gegenwärtig sein Paradies, sieht dem Untergange, und noch ehe der aller Dinge eintritt, entgegen. Ganz verlassen steht die kleine Insel mitten in der Ostsee, und die Meereswogen wühlen in jedem Herbste gegen ihre Thonwände. Was diese von festerem Gestein enthalten, das liegt schon herausgespült weit umher am Strande. Das Erdreich verbindet sich, ausgeslös't, mit dem Elemente, und in Jahrhunderten möchte die Greiswaldische Die verschwunden seyn, und eine Sandbank den Ort, wo sie gestanden, bezeichnen.

"Alles, alles reift seiner Auflösung entgegen, und was nehmen wir mit?" rief Theodor für sich, und arbeitete wieder angestrengt,
um die trüben Gedanken zu verscheuchen. Als
er erschöpft nach einer Weile inne hielt, fühlte
er einen sansten Druck um den Hals. Gertrub
stand neben ihm mit einem Korbe Eswaaren.
Er umschlang sie, und stand einige Minuten
an ihrem Halse ausruhend: "Das ist Selige



feit," sagte er: "die mir kein Mapoleon gewährt, kein Enthusiasmus für Baterland und Freiheit, Begriffe, die der Geist kaumt fast, während sie trunken die Junge lallt. Gertrud, sprich, hier willst Du ewig mit mir bleiben."

Die junge Frau, der die Liebe febr bald die Sprache des Geliebten hatte verfteben lehren, wenn ihr auch noch baufig der Ginn ber Worte entging, antwortete ibm, dag fie ibm bas ja schon langft verfprochen hatte. Deibe festen fich auf einen bemoof'ten Stein und berzehrten ihr fleines Mahl, von dem Theodor versicherte, daß es ihm beffer munde, als je eines. Gertrud freute fich wolh und fab ibn lächelnd an während er ag, aber fie schwieg meiftens, und er mußte aus ihren Blicken bie Antworten auf Fragen lefen, beren Bedeutung fie nicht verstand, und auf deren Mussprache auch im der That nicht viel ankam Ge fiel ihm auf, daß fie mit ihren Blieten ihn dann am : aufmerksamften verfolge , wivenn ver eine Schuffel eben leeren wollte. Gie rig fie ibm fobald er den letten Biffen gum Munde geführt, fort, und packte sie sorgfältig in den Korb. Zuerst wollte ihn dies verdrießen, weil er darin eine Nichtachtung auf seine Neden ber merkte, bald aber entschuldigte er dies Benehmen mit dem zarten weiblichen Ordnungssinn, der sich nirgends verläugnen könne. Als sie Alles eingepackt hatte, und sich wieder auf den Weg machen wollte, drückte er sie noch einmal an die Brust und fragte:

"Mar es nicht gut, daß wir den Kahn, der uns herübertrug, den Wellen wieder übergaben, so auf immer getrennt von dem Lande drüben; vielleicht von den Wenigen, die sich unser erinnerten, für todt gehalten, für verschlungen von den Wellen?" Gertrud bejahte die Frage mit stummem Ropfnicken wie sie gewohnt war. Ihr Gatte aber mußte seiner Seligkeit noch Luft machen: "Hätten wir jemals drüben Augenzblicke wie diesen genossen? Wo stände drüben eine so bescheidene Hütte, der selbst umbegte Garten? Wie könnte uns drüben ein einfaches Mahl so munden, als hier nach vollbrachter Arbeit?"

D ja! erwiederte Gertrud: aber drüben hatten wir eine eingerichtete Wirthschaft, Feld und Wich, und wenn Dir nicht die Franzosen aufgepaßt hatten, so war's in Mönchgut Alles viel bequemer und schöner und größer.

"Aber; liebe Gertrud, der Geist des alten Triglaff mit seinen gierigen Augen, mit den zitternden Gliedern, hätte und bei Tag und Macht umschwebt, mißgunstig, daß wir seine Schäße verzehrten. Und in der Welt giebt es viele, viele Triglaffs, wenn sie auch nicht so alt und häßlich sind als der Gestorbene. Wert weiß, ob nicht in und felbst der Gestst des unglücklichen Alten gefahren wäre."

Mo Du bift, will ich auch fenn, fagte die junge Frau, und ging in die Hutte zurud, nachdem sie ihren Gatten herzlich geküßt hatte. Theodor sah ihr einen Augenblick nach, dann aber vermochte er es nicht länger zu verweilen; er folgte ihr in die Hütte.

So vergingen Wochen, ohne daß Theodor aus dem kleinen Bezirk feiner Wohnung hinausgetreten ware. Während er sich aber täglich voepredigte, das hochfte Glud des Lebens berube in der Selbstbeschrantung, ftand er doch zuweilen Stundenlang am Meeresufer, und fab dem eintonigen Spiele der Bellen gu, die ibm wie Stimmen aus der Ferne über die weite See herüberklangen. Er horte nur ihren letten erfterbenden Laut, ohne den Sinn gu verfteben; um defto fehnsuchtiger flang ihm aber die ge= beime Stimme. Er ftellte Gertrud vor, daß ce gut für die Wirthschaft fen, wenn fie einen . Rahn befägen, um den fleinen Bedarf an Fifchen für ihre Butte felbft einzusammeln. Da-Bu durfte die Bewegung des Ruderns fur feine Gefundheit zuträglich fenn, und bald lag ein Rabn in der nachsten Bucht, auf welchem das junge Chepaar in den Abendstunden einsame Ausfahrten machte. Fische wurden nicht viele gefangen; allein an jedem Abende bat Theodor die schone Steuerin, weiter als das vorige Mal in die See zu ftechen, um mehr und mehr von ben mablerifchen Ruften Rugens zu erblicken. Sie mußte ihm dann von allen Fischersagen berichten, welche sie in ihrer eigenen Rindheit

gehört hatte, und er lernte eine neue Monne kennen, wenn er, im fanft geschaukelten Kahne ausgestreckt, mit den Augen auf die vom Abendroth gefärbte Meeresstäche hinsah, und mit dem Ohre auf die alten Sagen aus dem schönen Munde horchte. Meist überraschte sie die Nacht, ehe sie ihre Insel wieder erreichten.

Bor allem sah Theodor mit stiller Betwunderung in der Ferne die weißen Kreidepfeiler an Jasmunds Küste. Der Abend erlaubte ihm aber nie, auch nur so weit zu segeln, um den vollen Anblick der weißen Felswand, die er einst unter so ganz anderer Stimmung betrachtet, zu gewinnen. Die Sage von der schönen Büsperin, welche am Fuße der Stubbenkammer auf dem hohen vom Wasser umspülten Steine in der Frühe zuweilen von Fischern gesehen worden, zog ihn mächtig an, Gertrud bezeugte aber niemals Lust, ihn und sich auf dem kleinen Boote einer so gesährlich weiten Fahrt auszusesen.

Eines Sonntags Morgens stahl er sich aber, fast schon vor Sonnenaufgang, von ihrem Lager fort, und vertraute sich dem Meere und

ber erlernten Schiffstunde. Als er mit leifem Ruderschlage über die dammernde Meeresfläche dahin fuhr, wurden alle poetische Bilder, welche je in phantasiereichen Stunden ihn umgautelt batten, rege. Es war gang ftill auf der weiten See, und doch glaubte er Tone zu vernebmen, Glockentone aus der Meerestiefe, die Stimmen einer untergegangenen Vorwelt. Die Sagen von dem versunkenen Bineta traten ibm' lebendig hervor, und fast dunkte es ihm Unrecht, die beilige Morgenstille durch den Ruder-Schlag zu ftoren. So gelangte er, ohne fich von der Beit Rechenschaft zu geben, bis in die of= fene See, und fah im Morgengrau die maje: flätische Felswand der Stubbenkammer vor fich liegen. Er legte das Ruder ein, und ftarrte, fein Fahrzeug dem rubigen Meere überlaffend, nach der Rufte. Da rötheten sich die bochften Bipfel ber weißen Pfeiler; bas frifche Grun der Buchen, von dem ersten Morgenlüftchen durchhaucht, regte sich auf der Sohe, und Bogel erhoben sich in den Buchten und flatterten, faum dem Muge bemerkbar, um die Felfen-

svalten. Theodor wandte fich um, und binter ibm flieg am wolfenlosen Simmel die goldne Sonnenkugel, fo groß wie er fie nie gefeben, aus der Fluth. Es war ein Feenschaufpiel, ware es auch nur um beswillen, weil felten ein gu Empfinden Fähiger es genießt, da faum bie Rifcher der benachbarten Derter fcon in Diefer fruhen Stunde die Bohe Des Meeres erreichen. Indeffen batte der fanfte Bellenschlag ben nicht regierten Rahn näher an das Ufer getragen, und Theodor fonnte den Stein erblicken, auf welchem die Sage die verlorne Jungfrau weilen lägt. Es war nicht der schone Sonntag Morgen, nicht die Jungfrau allein, welche er erblickte, die Gloden aus der Tiefe gaben ihm nicht Runde allein von der verfuntenen Stadt; es war ihm, als tonte Mues wieder von der untergegangenen Berrlichkeit des Baterlandes. Die Stimmen der Geifter edlerer Geschlechter riefen ibm, die Glocken tonten wie der Nachhall ehemaligen Ruhmes Deutscher Städte, und das weite Meer erschien ihm wie bie Beit, die alles Herrliche der Borwelt in ibren

ihren Fluthen begräbt, aus der nur Riffe wie die gerötheten Felsen herausblicken und undeutliche Stimmen hervorklingen. Die lang verstummte poetische Ader regte sich in ihm, und es war folgende Ballade, deren Bilder und Rhythmus sich schon im Kahne gestalteten, ob er gleich die Worte erst zu Hause bei gehöriger Muße ordnen konnte:

Menn die Conne röthet in frilher Stunde, Die weißen Felfen am Meer, Schallen aus tiefem Meeresgrunde Glocentone het.

Alls ich laufdend bem Geifterklange Ging am Felfen einft fruh, Saß eine Jungfrau am Steinabhange, — Schoner fah ich fie nie.

Die Wellen spillten vorüber am Steine, Als boten fie Morgengruß; Ihre Glieder waren wie Schnee so reine, Mit den Wellen spielte der Jug.

Sie ftrehlte ihr Deer nach vorn in Strapnen, Go gillben im Morgenfchein. Rieder rollten ihre heißen Thranen Un ben Loden wie Perlenreibn.

Gie wufd im weißen Meeresidaume Um Steine ihr feiden Gewand,

John and by Goo

- Ich aber fand wie im tiefen Traume Und rieb mein Auge fo lang.
- Schöne Jungfrau Du, guten Morgen, Wie stehft Du auf fo fruh?
- Go friih in Arbeit und Gorgen Gab ich edle Jungfrauen nie.
- Da schraf sie zusammen und weinte, Und schlug die Arm' in die Sob': "Schon wieder versoren!" ich meinte, Sie ftilizte sich in die See.
- "Schöne Jungfrau, um Gottes Billen, Gott helf' in beiner Roth! Gell ich beten filr Dich im Stillen,
- Ober fämpfen mit dem Tod?"
- Auf fclug fie ihre großen Augen Und fcrie: "Bu fpat, zu fpat! Abie ber Abind vor meinen Augen — Jede hoffnung fcnell verweht."
- "Eble Wascherin auf bem Steine, Go schön im Morgenroth, Sprich, warum mußt' am Strande weinen Wol in so tiefer Noth?"
- "Mein Dater war ein großer König, Meine Mutter war fein Gemahl, Stolze Filirsten und herrn unterthänig, Standen in ihrem Saal-

Mit meinem Bruder im Kampf fich meffen Mochte fein Ritter gern, Ich felbst war eine hobe Pringeffin, Bebient von Rittern und Beren.

Strablend mit Gold und Gilberginnen,

Stand unfer Konigefchloß; Geine Thulrme lagen mitinnen

Einer Stadt fo reich und groß.

Mein Bater fift nun tief im Meere Und rauft ben weißen Bart. D! daß meiner armen Mutter ware Gold bitter Loos gefpart!

Mein lieber Bruder ift jest ein Drache, Und liegt auf rothem Gold, Und ich, ich weine, weine und wache, Ob nie bas Glud wird bold.

Die Stadt liegt versunken im Meeresgrunde Wol schon an tausend Jahr, Reine Seele hat auf Erden Runde, Wie sie groß und herrild war."

"Schone Jungfrau, Du haft, wer bein Bruber, Bater und Mutter, befannt, Aber außer Bater und Bruber Richt mir ben Freier genannt."

Gie barg ihr haupt in beiden Armen Und foluchste wieder laut:

M. 2

"Benn Gott fich unfer wird erbarmen, Werb' ich meines Retters Braut.

Oft fab ich fruh bes Sonntags geben Um Strand manch Autagefind.

Reiner hat mid weinend gefeben, Gie gingen vorüber gefdwind.

Mand Conntagefind fah mid liegen und weinen, und flürzte fprachlos fort,

Du haft ju fprechen gewagt alleine, und haft verfehlt bas Bort.

D hattest Du's gleich ausgesprochen: Gott helf in beiner Roth! Dann mare ber Bauber auf immer gebrochen, Ich Dein im Leben und Tob.

D Menschenkind, zu spät verstanden Saft Du ben rechten Laut. Schloß und Stadt mare auferstanden, Ich beine reiche Braut.

Mun werden die Gloden wieder klingen, Dief unten aus bem Gee, Und alle meine Jungfrau'n fingen Nach dem Retter aus dem Web."

Da folugen an in der Tiefe die Gloden, Die Jungfrau fprang vom Stein, Die Welle folug über ihre golbenen Loden, Shaumend fo weiß und rein. Oft hort' ich Conntage noch die Gloden In früher Ctunde am Meer Rlingen, den fernen Retter ju locken, Die fah ich die Jungfrau mehr.

Die Mittagezeit war langft vorüber, als er, nach langem mußigen Umberfahren wieder am Strande der Die aussteigend, feinem angstlich harrenden Weibe in die Arme fank. Dicht in ihren Worten, aber in dem Blicke, in der Innigfeit, mit der fie gitternd ihn umschlang, lag der Bortourf fur den Berfpateten. "Gertrud," rief Theodor aus: "ich habe sie gesehen." -Wen benn? fragte bas erstaunte Weib. Wafferjungfrau," entgegnete ihr Gatte, indem er die Saare der ihn Anstaunenden, auf beiden Seiten aus dem Gesichte ftrich. "D sie war fcon, fcon wie wenn der Phantafie ein begeifterter Blick auf jenes Fruhlingereich der gol= benen Beit vergonnt ift, jener Beit, wo die Bolfer Rinder waren, unschuldig, rein, wo Gintracht herrschte und weder Erz noch Gold den Frieden ftorte." Er fagte noch Vieles, wovon fie nichts verstand, er aber feste sich, nachdem er faum



das für ihn bereit gehaltene Mahl haftig ver-Bebrt, gum erften Dal nach langer Beit gum Schreiben nieder. Jene Ballade in ihrem roheften Buftande war die Frucht feiner Arbeit, als er am Abende aufsprang, und, voll Dichterluft, au feinem Weibe binauseilte, fie ihr mitzutheilen. Gie fag auf einer Bant, mit bauslicher Arbeit beschäftigt. Er las voll innigen Gefühle, und fah fie nach jeder Strophe an. Sie fah ihn wol wieder an, in dem großen Auge und bem farren Blicke las er aber gar nichts. Much als das Gedicht zu Ende war, wußte fie ihm nichts zu fagen, sondern blickte ihn fortwährend fo groß an, daß er es nicht mehr aushielt und in die Butte gurucksprang, um an den Stellen zu andern und zu feilen, wo es ihm geschienen, daß Gertrud am theilnamslofesten geblieben. Am folgenden Morgen bat er die Frau, welche in fleinen Geschäften die Gehöfte besuchen wollte, die Bauern zu bitten, in diefer Woche die verfprochenen Arbeiter zur Bebauung feines Bartens herüberzusenden, da er felbst behindert fen

## Achtzehntes Rapitel.

"Horch einmal wie sie draugen schiegen. Die Welt muß noch recht bose seyn außer der Die, daß die gottlofen Leute noch immer nicht mit dem Kriege aufhören, und wieder so gut werden, wie die Menschen sonst waren."

Mit diesen Worten weckte Theodors Gattin ihren Mann aus dem sessen Morgenschlummer. Er streckte hastig den Kopf vor, und hörte auf die fernen Kanonenschüsse, indem er Gertruds Hand sest in der seinigen hielt. "Richtig, richtig," sagte er: "es kommt von der See her. Gertrud, sind auch die Kinder in Sicherheit?"— Sie schlafen noch in der Kammer. — "O, daß die arme Brut auch noch diese Töne hören muß. Bist Du schon lange aus dem Bette, Gertrud?"— Drei Stunden, wie immer, und seitdem schießt es in Zwischenräumen immer von Abend her. Bei Arkona mag es wol seyn.

Der Ginfiedler fprang auf und halb angefleidet zur Sutte binaus an bas Meeresufer. Er tonnte aber, fo weit fein Muge reichte, nichts entdecken. Gertrud richtete viele Fragen an ibn, er beantwortete fie aber nicht, und ichien gang in Gedanken verloren. Mis fie beforgt in ihn drang zu erklaren, ob er vielleicht frant fen, oder fürchte, daß Feinde fie in ihrem Berfted auffuchen konnten, antwortete er endlich: "Es ift nicht das Gertrud, aber aus bem · Schiegen erfebe ich, dag nach den vielen Jahren ber Rrieg noch immer fortbauert, bag es noch immer Bolfer geben mug, die fich dem Welteroberer widerfenen, und ich bente barüber nach, wer es febn fann. Gine Seemacht muß es fenn - Danen, Schweden, das ift unmöge lich - entweder Englander oder Ruffen."

Aber Theodor, sagte das liebende Weib: Du wolltest ja nichts wissen von dem, was außerwärts vorgeht, sonst hätten sie Dir ja im Orte herzlich gern Alles erzählt, was sie jeden Monat aus Mönchgut und Anklam hören. Ich muß mir immer, wenn ich drüben bin, die Oh-

ren zuhalten, benn sie thun jest den ganzen Tag über nichts, wenn auch ihrer nur Zwei und Drei zusammen sind, als schwaken, und wie ich mir auch Mühe gegeben, so konnte ich doch nicht verhindern, daß ich viele Worte hörte. Russen und Preußen und Engländer, und Krieg und Kosacken, davon klang's mir in die Ohren.

"Liebes Weib, was ich Dir von meinem Worfape gesagt, bleibt fest und unverbrüchlich. Ich will nichts wiffen, aber ich denke nur nach, was jenes Schießen bedeuten mag, und wie die Sachen drüben wol stehen können."

Wozu denn aber das Denken, wenn Du es nicht erfahren willst? Das macht Dich ja doch nur trübe, wie Du schon lange bist.

"Du hast Recht, Recht, Recht!" rief Theodor und ergriff eine Flinte. "Ich muß mir wieder Bewegung machen, um das schwarze Blut in Umlauf zu bringen. Sorge nicht, liebes Weib. Es wird uns Niemand hier stören; in einer Stunde bin ich wieder zurück, und werde dann an nichts als Dich und unsere Kleinen denken."

Er ging nun, in dem fleinen von ihm erwählten Diftrict Jagd auf Bogel zu machen, von denen er, wenn bas Gluck ihm lachte, alle Monath zwei bis drei erlegte. Es war gerade Frühlingszeit, und die Berchen fliegen wirbelnd in die Lufte. Er ging, ftand, lagerte fich, nirgende aber zeigte er fich als glücklicher Jager. Das einzige Mal, daß er die Flinte abdrudte, buntte es ibm, als habe er absichtlich nebenbei gezielt, benn ichon lange batte es ihn gereut, die unschuldigen Wogel, mehr des Spiels als des Mutens wegen, ju todten. Als er eine Beitlang, an den Ball eines fleinen Grabens hingelehnt, in die blaue Luft hinaufgestarrt und bem jubelnden Trillern der hundert Lerchen über ihm fehnfüchtig zugehört hatte, hielt er es nicht langer aus.

"Ihr seyd wahrhaft frei! — die einzigen freien, glücklichen Geschöpfe. Die Lüfte sind euer Neich, die Erde liegt unter Euch, und der Gesang ist euer Leben. Nicht von Meeren, nicht von Bergen, nicht von Menschen eingeengt, durchstreift Ihr die schönen Zonen. Ihr

fingt fur Euch den Preis der Schöpfung, unbekummert um das Urtheil der Menfchen, und boch mit Entzücken von ihnen vernommen." Er fprang auf, mit bem festen Entschlug, nicht mehr auf diese glucklichen Geschöpfe Jagd zu machen, und flieg das Felsufer binab, um gu versuchen, ob ihm das Glück vielleicht einen Seehund in Schufweite fubrte. Dicht am Strande fchlich er fich, mit gespannter Flinte, auf dem beschwerlichen aus großen vom Deer rund gespülten Feld= und scharfen Feuersteinen ngtürlich gebildeten Wege fort, und war schon weit über die Granze feiner gewöhnlichen Ban= derungen gelangt, als er, um die Ecte gebeugt, einige unförmlich schwarze Maffen auf dem Strande liegen fah. Es waren drei Geehunde, welche fich bier gemächlich fonnten. Behutfam mit angehaltenem Athem Schlich er sich naber. Doch ein Stein, auf den er den rechten Jug, um einen Standpunkt zum Schießen zu gewinnen, eben fegen wollte, rollte fort, der Jager schlug nieder, die Flinte ging los, und die See= bunde fturgten fich geräuschvoll in's Waffer.

Bierdurch wurde Theodors Luft indeffen nur noch mehr angeregt, und er feste ben befchwerlichen Weg in der Soffnung fort, weiterbin noch andere im Sonnenschein zu treffen. Allein er täuschte fich, und als er auf den Weg achtete, fab er fich in der Mabe der Behöfte, bis wohin ibn fein Rug noch nie geführt hatte. Muf demfelben Pfade, welcher ihn hergeführt, auch wieder guruckzugeben, wurde ber Ummeg eines Salbfreifes gewesen fenn, abgesehen von der außersten Beschwerde des Gebens auf den glatten und fpigen Steinen. Er flomm deshalb in einer Spalte nicht ohne Gefahr hinauf, und befand fich schon auf dem Ruckwege, als er binter fich einen fremden Zon vernahm. Er konnte fich nicht enthalten, umzublicken, und fab in einiger Entfernung einen Militair in rothem Rode, den Ruden ibm gufebrend, fteben. Es war ein Englischer Officier, Theodors Berg pochte vernehmbar. Gingewurzelt blieb er auf der Stelle. Seit Jahren hatte er außer den Bauern der Die feinen Menschen gefeben, was für ihn noch peinlicher war, mit keinem

gebildeten Befen Umgang gepflogen. Es trieb ibn, den Fremden angureden, fein Gelübde bielt ibn zurud. Unfehlbar wurde bas Gefprach fogleich politische Gegenstände berührt haben. Aber er vermochte es nicht, bas Auge von der intereffanten Erscheinung zu wenden. Er suchte fich alles vorzureden, um zum Entschluffe gu tommen. Er fagte fich: "Es wird einer jener phleamatischen Englander fenn, die, auch wenn Du ihn anredest, wenig mehr als eine trockene Erwiederung des Grufes von dem ihrigen gum beften geben." Umfonft. Endlich erlof'te ber Englander ihn felbst aus feiner Qual. Machbem er nur einmal fein weißes Tafchentuch aus den Rockschößen hervorgeholt hatte, entfernte er fich, ohne fich zu dem Anftaunenden umgewandt oder ihn bemerkt zu haben. Theodor that das nämliche, und beflügelte feine Schritte, um nicht in Bersuchung zu gerathen, bem Englander boch noch einmal nachzulaufen.

Seit dieser Beit aber war es um feine Ruhe geschehen. Der Englander erschien ihm auf allen Stegen und Wegen, im Wachen und

im Traume. Seine Gange richtete er instinctartig nach den Gehöften, und er blieb regelmäßig an dem Orte fteben, von tvo er den Rothrock gefeben. Aber vergebens weilte er bier oft Viertelstunden, der Englander ließ fich nicht seben, und einen Bauern mochte er nicht fragen, was aus dem Manne geworden fen. Seine rege Phantasie machte sich nicht mehr wie fonst in Liedern Luft, sondern bildete fich fortwährend den Englander. Taufend Geschichten erfand fein reger Beift, weshalb der Britte auf der Die und gerade jest gelandet fen, Seine Persönlichkeit verschmolz sich mit der aller anderen Individuen, die ihn je interessitt hatten. Er bildete fich Romane; der Englander war bald fein unglücklicher Freund Julius, bald Dupré, und dann irgend ein Emiffarins feiner Berwandten, der ihn auffuchen follen. Dies waren indeffen nur die vernünftigften Träume; in phantasiereicheren Stunden wurden Raifer und Könige in das Spiel gezogen. Er hatte fich feit einiger Beit auf das Beichnen geleat, aber das einzige was er jest auf das

Papier warf, und in den Sand, Stein und Baumrinden kriselte, war ein Mann mit hohem Federbusche, von hinten aufgefaßt, wo er sich denn alle Mühe gaby die rothe Farbe der Rockschöße recht natürlich wiederzugeben

Da er feine unbeschreibliche Qual Gehnfucht und Reugier Riemand mittheilen fonnte, und es feinen andern Gegenftand gab, der abnlichen Anspruch auf feine Theilnahme zu machen vermochte, verfiel er beim Uebermag frankhafter Spannung in ein Fieber, bas ihn mehrere Bochen auf das Krankenlager warf. Seine vorige Beiterkeit war, als er genas, verschwunden. Bwar lächelte er darüber, dagsihn der Anblick eines Rothrocks von Sinnen gebracht, allein es gab jest mehr Dinge, welche feine gange Aufmerkfamkeit in Unfpruch nahmen. Mit Bebmuth betrachtete er oft feine Rleinen, und rief bann wie fur fich: "Die follen Bauern werden!" allein Gertrud horte die Worte und ging bann immer zur Thur hinaus. Ginmal eilte ihr Theodor nach, und fand fie in Thranen. Lange ftraubte fie fich; den Grund ihrer Betrübniß anzugeben, bis er aus ihren hervorgestoßenen Worten abnahm, der Borwurf tresse
sie selbst. "Menn ich keine Bauerdirne wäre,
dann wären deine Kinder auch keine Bauern."
Es kostete ihm viele Mühe sie zu beruhigen,
aber seit der Zeit glaubte sich Gertrud bei jeder Neußerung des Mißvergnügens von Seiten
Theodors getrossen, und es gab viele Stunden,
ja Tage der Mißverständniß in ihrer sonst so
friedlichen Gemeinschaft. Er suchte dann Ruhe,
indem er in's Feld hinausstreiste, sie bei häuslichen Beschäftigungen. Gertrud schien, wenn
sich Beide wieder trasen, zwar Alles vergessen
zu haben, er aber kehrte oft nur noch mehr
nachdenkend nach Hause zurück.

Doch entfuhr nie ein wirklicher Borwurf gegen das Weib seinen Lippen. Auch wenn er, ganz in seinem Studium entzückt und nach Mittheilung verlangend, Gertrud, dem einzigen Wesen, das hören und sprechen konnte, vorlas, was er gefunden oder gedichtet, und sie, wie damals, ihn stumm anhörte, und darauf ihr Spinnrad weiter schnurren ließ, auch dann entfuhr ihm kein Ausruf des Unmuths, er fenkte nur den Blick auf das Buch und die Schrift, aber Gertrud glaubte einen Seufzer zu hören, und diefer Seufzer war genug, um sie unglücklich zu machen.

Wenn er nach absichtslofem Umberftreifen mit der Flinte heimfehrte, und von außen durch das Fenfter ihre noch immer jugendliche Geftalt in voller Thatigfeit erblickte, wie fie mit anmuthiger Geschicklichkeit die fcwierigften Arbeiten vollbrachte, und dann liebkofend die Rinber pflegte, fprach er bei fich: "Welchen Frevel beging ich, diefes holde Gefcopf aus feinem Rreise herauszureigen? In ihrem Stande an einen jener tuchtigen Burschen aus Monchgut verheirathet, welch ein tuchtiges Weib, welche Mutter mare fie geworben. Sie liebt mich wol, aber ich bin ihr ein fremdes Befen. Mie lange Jahre leben wir ichon miteinander. Die Liebe hatte den Unterschied der Bildung ausgleichen konnen, fie bat ibn nur überfeben; Gertrud ift eine Bauerin, gefund und frifch geblieben, ich bin ein Salbwefen geworden, bas



in leeren Traumen webt, und taum die Pflichten bes engbefchriebenen Lebensfreifes ausfüllt." Die Rleinen bemerften den Bater, und fturgten ibm bewillfommend entaggen. Mehr der Oflege ihrer Mutter als dem Bater bis jest anvertraut, hatten fie auch mehr von der Sprache iener fich angeeignet. Go lieblich nun auch Theodor diese naiven Tone im Munde der jugendlich reizenden Gertrud einft flangen, fo tonten sie ihm gang anders aus dem Munde der Rleinen entgegen. Bon natürlicher Unmuth war bier nichts zu merken, und der Monchqutische Dialect schien ihm hier um so mehr an die baurische Abkunft zu erinnern, als die Mutter aus angeerbter Sorgfalt den Rindern die unförmlichen, wulstigen Müten aufgebunden hatte, womit man die Rinder auf der Halbinsel noch aus der Wendischen Beit her entstellt.

"Die arme Brut," fagte er, sich auf ben Stein vor der Hütte setzend: "noch ahnet sie nicht, welch ein Unglück es ist, Nachkomme eines geachteten Baters seyn. Gebe Euch der himmel

einen bescheidenen Sinn, gebe, daß Ihr nie am Steuerruder, hinter dem Pfluge ersahrt, daß eures Waters Geburt Euch zu höheren Ansprüchen berechtigte. Jener weitere Wirfungsfreis, die kühnste Hoffnung des edlern Jünglings, ist Euch für immer verschlossen. Ich darf nicht einmal euren Geist ausbilden, ohne Euch unglücklich zu machen."

Am Garten war langft nichts mehr gu ar= beiten, das Umackern im Fruhjahr beforgten jest regelmäßig die eingebornen Nachbarn. Beim Gaen und Ernten war Gertrud am tha= tigften, fo daß fur Theodor, welcher ichon feit geraumer Beit fein Bergnugen an diefen Beschäftigungen mehr gefunden, wenig darin zu thun blieb. Geine einzigen forperlichen Beschäftigungen waren die Jagd und der Rifch= Beide arteten aber auch nur in ein fana. Traumen aus. Er druckte nie die Flinte ab, und lieg die Ungel aus feiner Sand gleiten, ohne zu feben, wenn ein Fisch fich an dem Rober gefangen. Mehr und mehr beschäftigte er fich bagegen mit der Lecture. Durch die Schif-



fer hatte er sich unter Anwendung aller möglichen Vorsicht aus Stralfund Bücher, meist his
storischen Inhalts, zu verschaffen gewußt, und
lebte jest unter den Griechen und Römern, da
diese ihm am geeignetsten für den vom Leben
der Gegenwart völlig Getrennten schienen. Ues
brigens litt weder durch sein Träumen noch
durch sein Studiren die Wirthschaft, denn Gertrud war eine so unermüdliche Arbeiterin, daß
es ihr ein leichtes war, alle kleine Bedürfnisse zu befriedigen, und die größeren lieserten
die gutmüthigen Insulaner in weit größerer
Masse als bedungen, in die Hütte.

Aber je tiefer er in das Leben der Alten eindrang, um so mehr fühlte er sich erschüttert von ihrem großartigen Wirken. Es hatte ihm dunkel, als er an das Studium der Quellen ging, vorgeschwebt, das ideale Gemählde eines freien, glückseligen Zustandes des Menschengesschlechtes sich daraus zu abstrahiren. Als er aber die Männer und Völker näher kennen lernte, verschwand dieser Vorsat bald. Er lernte, daß es nie so gewesen war, wie er es

fich in gludlichen Traumen vorgestellt batte. und mit ber Renntnig fam die Ueberzeugung, dag es ein fruchtlofes und thoriges Beginnen fen, einen Buftand auszumahlen, ber nur in der Phantafie feinen Plat finden fann, Das gegen trat bas Wirfen ber Ginzelnen fo lebenbig vor feinen Beift, bag er um fich ben Ar: chivelagus, die Rufte Rleinaffens und die Refte Griechenlands zu erblicken wähnte. Manner begegneten ibm fatt der tonenden Damen, wie er fie aus bundert Bermittelungen in der Schulzeit gehört, und unter biefen Mannern? Die nicht ihre Sandlungen nach ihren Reden, fondern die Borte nach ihren Thaten richteten, fam er fich fo febr flein vor, und Alles, tvas er für das Baterland gethan, unbedeutend. Er fand Biele, die, fich höher achtend als das Baterland, im Unmuth Berrather baran geworden, aber Niemand, der aus Berzweiflung beffen Sache aufgegeben hatte. Themistocles wurde fein Lieblingsheld. Bald warf er jedoch auch diefes Studium fort, und ichrieb an einer Alb= handlung. Er suchte aus der Geschichte zu

beweisen, daß es Momente gabe, wo es bem Einzelnen erlaubt fen, fobald er fabe, dag die ihm heilige Sache, dem Untergange unaufhaltfam entgegen eile, fie verlaffend fich allein gu retten. Cato's Selbstmord in's Chriftliche liber fest, fen ein Buruckziehen aus den Welthandeln Bu einem ftillen, beschaulichen Leben : Dit grofer Menastlichkeit arbeitete er an Diesem Muffate. Alber wenn er am Albende feinen aufgeftellten Sat unumftöglich beivielen zu haben glaubte, tamen am Morgen neue Biveifel. Cato's Beifpiel dunfte ihm bald nicht mebr gang richtig. Es schien ibm, als habe ein Mann von mehrerer Ginficht auch damals fcon begreifen konnen, daß die Romifche Republik nicht mehr zu halten war, und die nene Ordnung der Dinge einen Weltherrscher, einen Cafar, verlange. Cato's Tod fchien ihm dann zwar nicht minder edel; aus dem Beiligthum der sittlich nothwendigen Sandlungen trat ce aber bald heraus. Indeffen fehlte es ihm bei vielem Grubeln nicht an Beweisen, mit benen er täglich seine Abhandlung vermehrte.

indessen einige Wochen vergingen, nahm er, bei einer Seefahrt, alles was er geschrieben mit sich, wickelte es fest um einen Stein und warf es in's Meer.

## Meunzehntes Kapitel.

Der Frühling blühte schöner als feit vie Ien Jahren, und Schwärme von Reisenden befuchten die Wallfahrtspläte Rügens. In einer der minder zahlreichen als ausgezeichneten Gesellschaften wollte der Frohsinn nicht auffommen, wie auch die lachenden Fluren, der Buchenhain der Stubbenig und die reizende Musficht von der Stubbenkammer herab dazu einladeten. Bwei Damen, beide über die erfte Bluthe des Madchenalters hinaus, aber trop des Grams, der besonders gegen die Reize der einen gewüthet hatte, noch schon zu nennen, schienen den Mittelpunkt der Gefellschaft und zugleich den trüben Stoff derfelben zu bilden. mehr ober weniger als nichts fagenden Schmei: chelreden der fie umflatternden jungen Männer machten auf Beide eben fo wenig Gindruck, als bie Ermunterungen der älteren Mitglieder, fie zur

zur Theilnahme an der Lust zu bewegen vermochten. Beide betrieben es gewöhnlich, daß die Gesellschaft sich von den, mehr von Fremsden heimgesuchten Orten, zurückzog, und wollten von den stillen Plätzen, besonders denen mit einer freiern Aussicht auf das Meer, sich ungern trennen.

"Bollt Ihr benn an ber Matur fein Beifpiel nehmen?" fagte zu Beiden ein hochbeighr= ter Mann, auf deffen Geficht fich die Rube des Beiftes abspiegelte: "Do wir hinsehen, begegnet uns feine Spur ber Sturme; in wenigen Jahren hat die ewig junge Rraft der Matur-Alles was der Mensch oder hobere Schickungen verwüsteten, wieder ergangt. Wenn auch die morfche vom Orfan umgeworfene Giche nicht wieder aufsteht, fo ichiegen junge Stamme in bie Bobe; es wird nur beffer, nie fcblimmer. Die Lander, die wir durchreif't, wie viel fie auch von dem gemeinsamen Feinde litten, ben= fen faum mehr ber truben Beit; überall hat ber Schmerz ber erfrischten Lebensfraft weichen muffen, und Ihr nur hangt ihm gewaltsam nach,

und wollt nicht dem Leben den Boll geben, ben alle Wefen ihm fculbig find."

Water meiner Freundin, der einzigen, die mich versieht, die mit mir fühlen will, sagte Ottilie: stehen auch die wieder auf, rinnt auch in ihren Adern wieder frisches Blut, die da sielen, gefällt von den Beilen des Wütherichs? Was kümmert die Baumnire, der die Natur eine Buche mit stolzer Krone zum Sitze anwies, daß an der Stelle der Niedergehauenen eine Baumschule gepflanzt wird? Die Nire, deren Wesen and den einen Baum geknüpft war, vergeht mit ihm zu piete sie das die der

Die Gefellschaft war von Arkona und Stubbenkammer herab nach dem eigentlichen Rügen gekommen. Auf den Wunsch der beiden Damen, zu deren Zerstreumg die Lustpartie nach der Insel angeordnet schien, hatte man eine der Höhen an dem Jasmunder Binnentvasser erstiegen, wo lange Neihen hünengräber, roth von dem üppigen Haidekraut, den Bergrücken krönen. Die reizende Aussicht auf das Meer entschädigte Alle für die Beschwerde des Stei-



gens, Ottilie aber warf sich wie erschöpft an dem einen Grabe nieder und ließ ihren Thränen freien Lauf. Ihre Freundin, deren Trauer
mehr in beständigem Ernst als in heftigen Ausbrüchen des Schmerzes sich kund gab, war die einzige, welche Ottiliens klagende Worte vernahm.

"Wäre Julius gefallen, wie die Helben der Vorzeit, denen ihr Volk diese Denkmäler aufhäufte, könnte ich wenigstens stolz seyn und die Erinnerung wäre füß. So mußte ich meinen Bruder und einen Geliebten verlieren, Beide sanken ruhmlos im Bürgerkriege, vielleicht gegen einander im Kampf. Ich darf nicht einmal meinen Schmerz vor Allen aussprechen, die auch Brüder und Geliebte im letzten Kriege verloren, man erinnert sich kaum der Zeit, wo die Unglücklichen auch für ihr Land und Volksschen."

Die Freundin fuchte mit schwachen Troftgrunden Ottilien zu überreden, es sey möglich, daß ihr Geliebter noch lebe. Ottilie aber wehrte mit heftigkeit den Gedanken ab: "Rein, nein! Du weißt nicht, wie ich mit dem Bater umhergereis't bin, ihn zu suchen, auch nur eine Spur seines Namens. Eine fürchterliche Mhnung zog mich nach Wesel, ich wollte ihn dort
sinden unter den els Gemordeten. Der Bater
verschaffte sich die Akten über die unglücklichen,
wie Naubmörder Gerichteten. Zu deutlich waren die els fremden Namen, ihre eigenen Unterschriften, ich hätte es ihm sonst zugetraut, er
hätte um zu sterben, sich einen fremden Namen
gegeben, doch sein eigener genügte ja. In
Stralsund verschwindet die letzte Spur; laß
mich das Glücklichste denken, — er ist gefallen
mit seinem Heerführer, und ruht an der Seite
des Helden."

Hier brach ihre Freundin in Thränen aus und bedeckte das Gesicht. "Bas ist Dir Agnes?" sagte Ottilie: "Weckte ich die Wunde um den gefallenen Gatten? Er ruht ja bei Leipzig. Julius, in ungeweihter Erde, geächtet, vergessen von Allen, weil Niemand zugiebt, daß er für das Vaterland gestritten?"

Erst nach einer langen Paufe konnte jene

antworten. Um ibn, Ottilie, fliegt eine ftille Thrane. Sein Loos war nicht gu beflagen. Der wurdige, hochgeehrte Mann, dem ich auf ben Bunfch des Baters furz vor des Rrieges Ausbruch die Band reichte, lebt durch feinen Tob in Muer Angedenken. 3ch habe ihn beflagt, wie es ber Bittwe ziemte; allein meine Liebe ruht, wie beine, in Stralfund. Gin iunger, edler Mann, der wie bein Julius einen höhern Willen zu erkennen glaubte als Schill auszog, rettete meinem Bater bas Leben vor ben roben Unbangern bes Belben. liebte ihn, indem ich ihn fennen lernte, bas Schickfal rif ihn fort, meine Gedanken folgten ihm in die Ferne, mein Bater that alle Schritte ibn aus bem Strudel ju erretten. Es mar vergeblich. Er war in Stralfund unter ben Bertheidigern des letten Thurmes, und alle Bertheidiger murden niedergehauen. Beiter habe ich nichts von ihm erfahren. Darum lag unfer Beider Liebe dort ruben, fo find wir auch barin Schwestern."

Ottilie umarmte mit Beftigfeit ihre Freun-

din: "Wir wollen zusammen sterben, sterben und neben ihren Gräbern foll man uns in die tühle Erde zusammen betten. Mein Bater ift ja todt, meine Mutter, ich habe nichts mehr auf der Erde, und unter die fröhlichen Gesichter passen wir Beide nicht. Hier in Rügen wünschte ich zu sterben, unter allen den Gräbern aus der alten Zeit."

Mgnes fürchtete, Ottiliens Beftigfeit mochte bei ihrer oft gezeigten Ueberfpannung uble Rol-Sie führte die Freundin auf ben gen haben. Sohenzug feitwarts, daß ihnen der erfrifchende Sinausblick auf das Meer offen blieb. "Bit wollen Schwestern senn, Ottilie, und wie Schwes ftern unfer Leid und flagen und unfere 50ff nungen mittheilen. Dem Tode geben wie fanft' entgegen, aber lag und nicht zu ihm biuftutgen - es fonnen und noch manche frohe Botichaften begegnen, wenn auch fo vereinzelt in bem großen Meer der Trübfal als jene fleine Infel allein in ber weiten See. Deine Liebe war innig, aber nicht beftig, mein Schmerz nicht zerstörend, da mir oft in ben Traumen bie

Hoffnung erschien, wenn ich auch nicht wußte, woher sie kam, oder wohin sie ging. Eine unssichtbare Hand trocknet meine Thränen, und eine unbekannte Stimme flüstert mir zu: es könne noch Alles gut werden. Wie? Das weiß ich nicht, ich wage auch nicht daran zu glauben, aber der sanfte Trosthauch läßt mich den Schmerz erträgen."

Die Gesellschaft trennte sich bald. Die Mehrzahl hatte an den bisher gesehenen Naturschenen genug, und wollte in den Badevergnügungen von Putbus für die bisherige Entbebrung geselliger Freuden sich erholen. Ottilie zeigte einen lebhaften Abscheu davor, und Agnes, auf deren Gute sich die unglückliche Freundin seit Jahren aushielt, griff willig den Borschlag ihres Baters auf, noch die schöne Halbeinsell Mönchgut zu besuchen, um die Zeit bis zur bestimmten Abreise aus Rügen mit Ottilien im reinen Genuß der Natur zu verbringen. Die weniger von Fremden besuchten Hügelketten und in's Meer hinaustretenden Borgebirge Mönchguts gewährten beiden Frauen Aussichten,

welche sie allen bisher gesehenen vorzogen. Auf der südlichsten Sohe von Tiffow, von wo man das Festland wie einen schmalen blauen Dam= merungeftrich erblickt, nur bezeichnet mit ben Spitthurmen der Stadt Greifswalde und des alten Wolgaft, außerte Ottilie den Bunfch, wie hier das Land dammernd über die Meeresfläche verschwände, mochte auch aus ihren Blicken die Erde bald verschwinden. Auf der Sohe von Peerd grunten eben die hochstämmigen Gichen, beren Rronen, ein Beichen den Schiffern, etvigen Bertheidigungefrieg mit den Winden fubren. Das Meer lag ruhig; es war ein beiterer Tag, die Salbinfel zur Rechten, und vor ihnen erhoben sich die weißen Mauern der Greifstval= dischen Die aus der blauen Fluth.

"Das ist die Insel," sagte Agned: "welche wir oben von Rügen aus erblickten. Wie sie frei und glücklich im Meere schwimmt! Es scheint nicht weit: ob man nicht heut Abend eine Spazirfahrt hinüber unternimmt?"

Ihr Führer lächelte: Das ift feine Spa-

uns gleich jest bei gutem Winde in's Boot sesten, fragte es sich, ob wir viel vor Mitternacht dort einträfen. Auch ist es gefährlich. Man ist hier zwischen den Inseln keinen Augenblick vor dem Sturme sicher, und dann heißt's bald Abe mit dem offenen Boote.

"Es zieht mich etwas nach dem Eilande, und doch weiß ich nicht anzugeben was?" fagte Agnes.

Die Bauern drüben, warf der Führer ein: find auch gewaltig stolze Leute, es sind die einzigen, die niemals Einquartierung bekamen, da hat nie ein Franzose, so lange der Napoleon regierte, einen Fuß auf die Die geseht.

"Die Gefahr follte mich nicht abhalten," bemerkte Ottilie.

Aber der Bater wartet auf uns, er wurde es auch nie zugeben, wenn Gefahr ware — fagte Agnes, und sie traten den Ruckweg in das Wirthehaus an.

Dort fanden fie jenen im Gespräch mit einigen Bauern und Gasten, von denen er Nachricht über Sitten und Gebräuche der Halbinsel einzuzichen schien. Alle waren einstimmig im Haß gegen die Franzosen wegen der Conseription.

"Der Franzmann hat uns viel schlechtes Gesindel in's Land gebracht," sagte ein Greis:
"Da kamen Flüchtlinge und die Flüchtlinge zogen den Feind nach sich, und seit sie erst das
Land hier kannten, mit seinen Gelegenheiten
zum Anlegen und Fortschiffen, blieben ihre
Lungerer immer hier liegen und paßten jeder
Seele auf, und Jeder war verdächtig, und mußte
beweisen, daß er ehrlich sey, wie es doch sonst
umgekehrt bei uns gehalten wurde."

Sie hatten es auch wol nöthig, scholl die hohle Stimme eines Stelzsußes von der Osenbank. Denn, wenn es hier nicht Aussicht gab, so ging es bunt zu. Ich war ein friedlicher Hausstrer, und trug meine Waaren von Stralfund und Bergen und Greifswalde rund im Lande umher, und als ich einmal in der großen Allee nach Putbus meinen Karren schob, die Pfeise im Munde, da stürzte unversehens ein solcher Kerl von den Schillschen aus dem

Hinterhalt so auf mich los, daß ich sah, es gelte Umbringen. Ich seite die Beine in Bewegung, und dachte nicht an mein Bischen Armuth, und noch weiß ich nicht, ob er mich einholte und mir eins versetzte, oder ob ich über
einen gefällten Baum niederfiel, aber als ich
wieder auswachte, that es mir furchtbar weh,
und ich hatte das rechte Bein zerbrochen, daß
ich auf Zeitlebens ein unglücklicher Mann war,
und seitdem einen Holzsuß trage. Meinen kleinen Kram fand ich umgestürzt, und was ich
da verloren habe, mag ich gar nicht erzählen.
Der insame Hund, der!

"Wenn Du fortliefft, Mathias, so liesst Du vor beinem bösen Gewissen," sagte der Wirth: "Denn Du warst auch ein sauberes Schelmstück zu deiner Zeit, als Du noch stinke Beine hattest und zwei Augen. Denn wie Du um das eine gekommen bist, hast Du uns nie erzählt. Du gabst den Spürhund ab für die Franzosen, und hiebst wen Du konntest dabei über's Ohr. Ich erinnere mich noch — wie viele Jahre mögen's doch her senn? — als



Du auch noch da im Spiele warst, wo der Teufel den alten Triglass holen mußte, und der Officier von den Schilschen Husaren mit dem Schaß und dem Mädel auf und davon ging. — Auf den hattest Du es auch abgeseben, und führtest die Französischen Commissarien überall herum. Du warst ein ausgemachter Galzenstrick, und die grauen Haare haben Dich nicht um ein Haar besser gemacht."

Der Haustrer, schon im Begriff auszupalten, muerte bagegen, betheuerte seine Unschuld, sagte: an dem Officier sen auch kein gutes Haar gewesen, und machte sich fluchend auf und davon, als der ausmerksame Gast sich nach der erwähnten Geschichte erkundigte: Der Mensch hatte etwas Verdächtiges, und, irr' ich nicht, habe ich ihn schon gesehen, sagte er nach dessen Feraustreten.

"Es war" — erwiederte der Mirth — ein ausgemachter Spion für die Franzofen. Die Schillschen haben ihn mehr als einmal hängen wollen, Unkraut vergeht aber nicht."

Aber die Geschichte mit dem Officier,

wie verhält sich biese? fragte ungedulbig der Gaft.

"D bas mar eine feltfame Begebenheit." fagte der Wirth : "Es giebt gewiß fchlechte Menschen unter allerlei Bolfs. Go fehrte auch einmal vor langen Jahren, als fie bei Stralfund das Schillsche Freicorps gefprengt hatten. ein armlicher Menfch bei mir ein, und bas war, wie ich nachher erfuhr, einer von den wilden Officieren bei den Sufaren gewefen. mir verhielt er fich aber gang ruhig, und git= terte fast, und freute sich über eine warme Suppe wie ein Rind. Mittlerweile am andern Morgen als die Frangöfischen Commiffaire und Soldaten, von dem Sausirer Matthias acführt, ankommen, ift er auf und davon. Der Schelm riecht bald einen Schelm heraus, und es fand fich dann, daß diefer felbige Officier auch ein Schatgraber und Teufelsbanner gewesen war, und in der Nacht den Schat, nach dem der alte Triglaff lange Jahre umfonft ge= araben, mit Teufelskunft gehoben hatte. Den alten Triglaff fanden fie todt angebunden.



Sein einziges hübsches Mädel und den Schak hatte der Officier aber mitgenommen, bis ihn denn auch der Teufel geholt hat."

Manes Bater bat um nabere Erflarung, welche damit ichlog, dag Beide, der Teufels= banner und bas Madchen, mit bem Schape auf offenem Meere vom Bofen geholt fegen, und ber leere Rabn vom Sturme zurückgetrieben ware. Jener, hiermit noch nicht zufrieden, forschte nach den genaueren Umständen. Wirth fuchte die Perfonlichkeit des Officiers, fo gut es ging, ju beschreiben, rief aber end= lich aus: "Wenn ich nicht irre, habe ich seinen Damen, wie ihn der Commiffarius mir nannte, dazumal an die Schrankthure aufnotirt. Er flieg auf ben Schemel, öffnete einen Bandschrant, und rief, nachdem er den mit verblichener Rreibe an der innern Seite ftebenden Dlamen herausbuchstabirt hatte, herunter: "Julius von \*\*\* bieg er."

Ein lauter Schrei unterbrach die Ruhe im Bimmer. Die beiden Freundinnen hatten schon seit einiger Beit unbemerkt am Eingange dem

Gespräche zugehört. Ottilie hielt frampshaft Agnes Arm gefaßt und horchend mit gesteigerter Angst den Kopf vorgebeugt. Als der austgesprochene Name ihr die schreckliche Gewißheit gab, verließen sie Kraft und Besinnung. Sie wäre auf den steinernen Flur niedergeschlagen, hätte nicht Agnes, schnell vorspringend, mit dem Aufgebot aller ihrer Kräfte die Ohnmächtige so lange sestgehalten, bis die Männer herbeieilten, sie auf eine Bank zu legen. Alle augenblicklich angewandten Mittel, sie zur Besinnung zu bringen, blieben fruchtlos, und Agnes stüsterte dem Bater zu: "Ich fürchte, es ist die lette Täuschung, welche die Dulderin tras."

Noch war jedoch das Leben nicht entstohen. Als man sie oben in's Zimmer gebracht, schlug sie nach einigen Stunden Ruhe die Augen auf, und sah verwundert umher: "Ich lebe noch, ia, Ihr seyd alle wohlwollende Freunde. Im Traume bin ich weit, weit vorausgeeilt, über lange Jahre und Zeiten, es war aber nicht auf der Erde. Julius kam mir nach, und wir wurden hart geprüft, er mußte viel leiden, bis er rein wurde und wir uns in die Arme sanken. — Agnes, nicht wahr, er nannte die Insel
drüben, wo der Kahn umgeschlagen wäre?
Dorthin, liebe Agnes, begleite mich morgen.
Bielleicht spülte die Welle seinen Leichnam an's
User, und die guten Leute haben ihn begraben.
Ich muß hinüber, morgen mit dem ersten Sonnenstrahl. Schlagt mir das nicht ab. Ich sah
ein grünes Grab mit vielen Blumen, und drüsben, weiß ich, wird sich Alles entscheiden.

The state of the second

To reside 155

in the state of th

## Zwanzigstes Rapitel.

Man hatte der Unglücklichen den letten Trost nicht verweigern mögen. Ein günstiger Wind blies als die drei Reisenden in dem Boote eines geschickten Mönchgutischen Lootsen nach der Die hinübersegelten. Noch war es Morgen, als sie drüben landeten, und den nicht unbeschwerlichen Weg nach dem Plateau der Insel hinaufstiegen. Ottiliens Blicke hatten schon lange am User gehaftet. Jede Erhöhung sollte ein Grab seyn. Auch jeht vom Userrande aus suchte sie vergebens nach einer Stelle, wo der Schiffbrüchige hätte ruhen können. Dann wandte sich die Gesellschaft nach den Gehöften.

"Wie aber," flusterte Agnes, Ottilien sanft umschlungen haltend, der Freundin zu: "wenn wir nähere Nachricht von dem Unglud-lichen einziehen, und, statt des einen, zwei Gräber finden? Sie erzählten drüben von einer

schönen, jungen Bauerin. Wenn er Dich in seiner letten Stunde vergessen?" —

"Werde ich ihn in meiner letten nicht vergeffen," fiel Ottilie heftig ein: "Möge er auch an ihrer Seite ruhen. Die Erde hat ja Raum, um alle Müden aufzunehmen, und ich fühle es Agnes, dieses Eiland werde ich nicht verlassen.

Die gastfreundlichen Infulaner nahmen die Fremden mit Berglichkeit auf. Da felten ein' Muslander bas Ufer der Die betritt, fann noch die befremdende Erscheinung eintreten, daß fich die Sofbesiter darum ftreiten, weffen Gaft der Angefommene fenn folle? Befonders reigte bie jungen Leute der Anblick der fchonen vornehmen Frauen, und gleich Wundererscheinungen geleitete man fie in den größeften Sof, wo ih= nen in der geräumigen Tenne alle mögliche Erfrischungen vorgesett wurden, während Jung und Alt des Gilandes durch Fenster und Thus ren fich an ihrem Anblick weidete. Ottilie ließ indeffen dem Prafecten, fo nennen wir noch immer Manes Bater, feine Rube, und er erfundigte fich bei den Aeltesten unter Anführung

aller in Erfahrung gebrachten Umftande, wob fein Aluchtling gur Beit nach Schills Untergang an biefer Infel vermaluctt fen? Statt, wie er erwartete, ihre Bibeldeckel oder die alten Schrantthuren umzuschlagen, wo jene Leute die mertwürdigften Greigniffe aufzunotiren pflegen, blickten fich die Alten verwindert an, und in ihren Blieten las er, daß eine Begebenheit, die fich vor fo langen Jahren zugetragen, noch frifch in ihrem Gedachtnig leben muffe. Et brang weiter in fie, erhielt aber nur ausweidende Antworten. Endlich, als er mit allem Gewicht der Burde ihnen versicherte, dag er im Mamen ber Unverwandten des jungen Mannes über beffen Leben und Tod Nachricht einsieben folle, und nichts irgend Jemand Rachtheiliges daraus entstehen konne, blickten fich die Allten wieder fragend an, und gulegt bub berd Ginedan warfen utchin amed silva Q

3, Wenn dem wirklich fo ist, und es kann auch wol nicht anders senn, denn die Franzofen, vor denen er flüchtete, sind ja längst aus dem Lande, so kann es ihm auch nicht schaden,



wenn wir von ihm reden, da ohnedies ja der vornehme herr von ihm weiß. Ja feit den langen Jahren ist der liebe, junge, ungluckliche herr auf unserer Die —"

Ift? Er ist ja todt, fiel der Präfect ein. Das Fahrzeug, das ihn hernber trug, schlug um, und er starb in den Wellen.

"Nein, den Kahn haben fie mit Willen, daß Keiner von ihnen wüßte, umgeworfen. Et lebt nun wohl bis zum heutigen Zage."

Wo? wo? fiel die fleberhaft glühende Ot- tilie ein.

"Drüben an der äußersten Spike der Die. Es ist ein herzensguter und lieber Mensch. In einer ganz kleinen Hütte lebt er, ob er es wol besser mag gewohnt seyn. Wir glauben aber kaum, daß er es noch lange aushält, denn er sieht kläglich aus —"

Ottilie hörte nichts mehr von den letten Worten. Gluth und Frost überströmte sie abwechselnd, und man sah, wie ihr Geist mit dem Körper rang, bis sie über ihren Schwindel Herr wurde, und Agnes heftig umschlingend ausrief: "Wir wollen bin - ju ibm - fest gleich. Wer weiß, ob ich es nachber noch ver-Alle Boeftellungen des Prafecten und feiner Tochter blieben fruchtlos: Die Unglackliche brang barauf, ben Geliebten fogleich wieberzufeben dund wenn jes auch nur fein Gefpenft ware, das fie mit fich binabriffes Auf ihre dringende Bitte mußten alle Gintvohner, die gern ihnen gefolgt waren, zuruckbleiben, und fie machte fich allein an Manes Arm auf ben Bege In einiger Entfernung folgte ihnen der Drafect mit dem Diener. "Benn es nur nicht wieder eine Täufchung ift," fagte Agnes leife zum Bater: "und doch fluftert mir eine innere Stimme zu, unfer Gang wird nicht gang fruchtlost fenn, "tere ben senach unwallenen vich men Sie fanden leicht den vorgeschriebenen Weg zur Gremitenbutte. Ottiliens Berg pochte fühlbarer, und die gange Geffalt gitterte gufammen bei jedem Schritte. Endlich bielt fie inne an einem einfamen Baum auf dem Relbeis Sie frütte fich daran, iht glühendes Geficht verbergend minde fprachmittigedampfter Stimmet dem Grabe — wie ich es im Traume gesehen. Er denkt nicht an mich, er denkt an die Geliebte, die drunten schlummert. — Wenn ich sterbe, begrabt mich neben ihr, daß er auch an mich zuweilen denken muß." Agnes sah neben dem eingehegten Garten einen grünen Rasenbügel mit Blumen umpflanzt. Eine männeliche Gestalt, in Trauer versunken, saß darauf. Er kehrte ihnen den Rücken zu, und hörte auch nichts, bis beide Frauen dicht neben dem Grabe standen.

Ottilie breitete zitternd die Arme aus, und rief mit schwacher Stimme: "Julius!" Lang-sam richtete sich der Trauernde auf und strich die verwilderten Haare aus dem Gesichte. Die Some beleuchtete ihn, daß keine Täuschung länger möglich blieb. "Er ist es nicht!" schrie Ottilie auf, und sank zusammen. Agnes vermochte sie diesmal nicht zu halten. Der herbeieilende Bater und der Trauernde hoben die Unglückliche empor und legten sie auf das Grab. Die vielsachen Täuschungen hatten zu

start auf den durch Leiden geschwächten Körper gewirkt, um, wo keine Hoffnung ihr entgegen lächelte, sich wieder zu erholen. Doch öffnete sie noch einmal halb die Augen, und drückte die Hand der Freundin: "Agnes! es war der lette Schlag, der mich traf," stammelte sie, "hier sehe ich ihn nicht wieder, aber drüben — gewiß, gewiß. Ich liege auf dem Grabe einer geliebten Gattin — versprich mir, daß sie auch mein Grab daneben graben." Während Agnes und der Präsect zusichernd Ottiliens Hand drückten, erkaltete sie, und die Unglückliche schlug nicht mehr die Augen aus.

In stummer Trauer und theänenlos standen die Drei eine Zeitlang um das Grab und
die Leiche. Man wollte sie in die nahgelegene
Hütte schaffen. Agnes unterbrach zuerst das
Schweigen, nachdem sie den Einsiedler eine
Weile ausmerksam betrachtet hatte: "Kennen
Sie die Unglückliche? Es war die Braut Ihres Freundes Julius." Er starrte auf, und
Algnes an. Ihre Züge schienen ihm bekannt,
doch wußte er nicht, wo sie hindringen. "Sie

napanany Google

mögen mich vergeffen haben, ich habe Sie nicht vergeffen," sagte Agnes, die Thränen unterdrückend: "Sie sind Theodor von \*\*\*, und retteten meinem Bater das Leben. Ich hoffte damals, Sie dereinst wiederzusehen, und diese Hoffnung ging in Erfüllung."

Theodor blickte sie an, und warf sich dann am Fuß des Grabes mit allen Ausbrüchen der Berzweiflung nieder: Ich war jener Theodor, und jest bin ich nichts. Ich war ein Jüngling, ich bin ein Greis; gesund, jest krant; voll frischen Sinnes, jest welk, ohne Kraft zum Leben und Sterben. Die Träume des Glückes entwichen mit dem Leben, die Hoffnung ist hin, der Geist todt, nur die leere Schale wartet noch auf den Stein, der sie zerbricht.

Der Greis faßte theilnehmend Theodors Hand: "Als wir uns zulest fahen, trieb Sie ein übermüthig kühner Geift gegen den Strom. Wo ift dieses Feuer, dieses innere Bewußtseyn, das sich mächtiger dünkte als Geset und Ordnung? Ist alles verflogen?"

Bater, lag und den Unglucklichen durch feine

feine Ruckerinnerung qualen. Das Grab fagt uns, daß er ein theures Wefen beweint.

"Es farb durch meine Schuld, und meine Rinder farben durch meine Schuld. Sprechen Sie mir taufendmal mein Schuldbefenntnig vor - täglich rufe ich es felbst mir in bas Gebachtnig, bamit es nie baraus erlofche, bis ich felbst, wie diese unglückliche Braut, den Weg finde zu dem einzigen Glucke. Ein Thor, glaubte ich mich fo von der Welt zu scheiden, dag tein leifer Ton mich von druben treffen konnte. Sier tropte ich im felbit= geschaffenen Glude, und ich fah nicht bas Un= gluck voraus. Gin Rieber, das jenfeits wuthen follte, fam durch die Sandelsleute auch auf Diese Insel. Mein Sohn lief in die Gehöfte und brachte es mit. Er ftecte die Schwefter an, und die thatige Mutter war die einzige Pflegerin der Rinder. Wie fie auch Tag und Nacht an ihrem Rrankenlager fag, die Rinder wurden schlimmer, weil fie aus falscher Bartlichkeit jedes berbe Mittel, bas meine geringe Renntnig ihnen bereitete, schwächte, ober gang



M.

aussette. Das Madchen ftarb zuerft, der Anabe folgte. Sier unter diefen Blumen fchlafen Beide, ohne gu miffen, mas Leiden auf der Erde heißt. Die Mutter legte fich, als fie den Rafen auf bem fleinen Sugel gefüßt, nieder, und jeder Trank, den ich ihr fochte, vergrößerte das Uebel. Reiner der guten Infulaner wußte beffere Mittel. Ich lief umber in den Gehöften, bat fußfällig Die Schiffer, hinüberzusegeln nach Antlam, nach Stralfund, einen Argt gu holen, vergeblich. Die See fturmte; im Angesicht der Infel drobte Jedem der Tod, es ware auch fein Mrgt berübergekommen. Da ftand ich, da ftanden wir Mue, handeringend an ihrem Lager, und feiner konnte helfen. Ich war es, ich felbft, der bas lieblichfte Wefen, einen Engel, aus ihrer gludlichen Seimath herüber du einem unglücklichen Leben gelockt, heruber auf bies unfelige Giland, wo fie von menfchlicher Bulfe abgefchnitten, auf dem Rranfenbette verschmachtete. -Ich habe fie nicht begraben."

Er verbarg fein Geficht in beiben Sanden. Der Prafect bot ihm mit herzlichen Worten

allen Beistand an, den der Fremde einem Trauernden leisten könne. Theodor wies ihn zurück: "Das Einzige, warum ich Sie bitte, ist, die trüben Aussichten bis zu meinem nashenden Ende nicht noch trüber zu machen. Seit 1809, wo unter Schill die letten Deutschen dem Feinde widerstanden, weiß ich nichts von dem Continent; ich weiß nicht, wie das Elend in meinem Baterlande mag gewüthet haben. Um die eine einzige Gunst siehe ich Sie an, verlassen Sie den Ungläcklichen, ohne die Last, die er trägt, durch Auszühlung der neuen Unglücksfälle seines Baterlandes zu erschweren. Ich will nichts, auch nichts, was den Anschein der Freude hat, wissen."

Aber Sie sollen es hören, junger Mann, hub der Greis heftig an, indem er Theodors Hand fast unwillig fahren ließ. Weil Sie noch jung sind, weil Sie noch nicht Ihre Kräfte begraben sollen, weil Niemanden der Schöpfer das Recht gab in süßer Wehmuth seinem frankhaften Schmerze nachzuhängen, als wäre er zu gut für die Welt: darum will ich Sie auswecken

aus ihrem Schlafe. Wie die Posaune des jüngsten Gerichtes soll meine Kunde in Ihr Ohr schallen, bis Sie erschreckt auf Ihre Knie fallen, und den Aberwiß bereuen, der Sie Ihr Vaterland verlassen hieß, weil einige Tollköpfe es für verloren erklärt.

"Bater!" fiel Agnes bittend ein: "Wer deshalb Strafe verdient, hat fie überreichlich erduldet, wenn er, wie dein Lebensretter, lange Jahre hoffnungslos hier schmachtete."

Weil er mein Leben gerettet, will ich auch seines aus der Schwachheit und Starrsucht retten. Das Vaterland hat den Dünkel und Aberwiß der Wenigen vergessen, die sich unberusen zu seinen Paladinen auswarsen. Das Vaterland ist nach langen Jahren der Schmach auserstanden. Es hat gesiegt, glorreich gesiegt. Die Schrecken langer Jahre sind verschwunden, die furchtbaren Namen sind verklungen, und von jener Zeit ist nicht mehr als die Erinnerung eines Traumes übrig geblieben. Mit wenigen kräftigen Worten erzählte der eisernde Greis die gewichtigen Vegebenheiten sast zweier

Lusiren, und schloß mit der Nachricht: "Der gefürchtete Held und Eroberer, das Schrecken der Bölker, der Unüberwindliche liegt gefesselt auf einer Insel in fernen Welttheilen, und das alles haben Sie auf Ihrer Insel — verträumt."

Wie ein aus langer Dunkelheit plöhlich an's Tageslicht Geführter verblendet die Augen schließt, senkte Theodor den Kopf zu Boden. Fast schienen Geist und Leib zu schwach für Nachrichten, deren zehnter Theil einen Gesunden berauschen konnte. Er wiederholte sie für sich, ohne den Zusammenhang halten zu können, und brachte endlich sein Selbstgeständniß zögernd hervor: "Ja, ich habe geschlasen, sast zehn lange Jahre geschlasen — und wie kurz ist das Menschenleben? Lust und Schmerz sind so unsbeständig wie wir, und weil uns die Kunst sehlt, ihren Wechsel wie die ewigen Bahnen der Gestirne voraus zu berechnen, verzweiseln wir!"

Der Prafect wollte mit einer heftigen Bemerkung das entschuldigende Raisonnement des Unglücklichen unterbrechen, als Agnes mit stummer Gebärdensprache dringend bat, ihn zu schonen. Indessen waren, von des Präsecten Diener herbeigerusen, einige Bauern gekommen, um die Leiche fortzutragen. Theodor hatte noch immer in sich versunken dagestanden, bis man sie aufnahm. "Halt!" rief er plöhlich: "Wo-hin wollt Ihr sie bringen? — Sagte sie nicht, sie wolle hier bei meinem Weibe ruhen? Tragt sie nicht fort, es ist Raum genug für einen ganzen Kirchhof, und Unglückliche gehören zusammen. — Ich kenne sie jeht recht wohl. — Es ist seine Braut. Damals sah sie schöner aus; aber sie ist glücklich, daß sie starb, ohne zu wissen, was besser verschwiegen bleibt."

Es wurde verabredet, die Leiche in die Hütte des Einsiedlers zu tragen, bis das Grab bereitet sey. Theodor mußte indessen Bater und Tochter in das nächste Gehöft begleiten. Ausbrüche des Schmerzes und der Freude wechfelten. Wie Einer, der lange des Vergnügens einer geselligen Unterhaltung entbehren müssen, der Junge freien Lauf läßt ohne Ordnung der besprochenen Gegenstände, klagte er sein Leid und erzählte untermischt die geringfügigsten

Umstände seiner Wirthschaft, bis die Neugier mächtiger werdend das alte Gelübde und den Faden seiner Erzählung ihn vergessen ließ und zu Fragen über Fragen trieb, ohne daß er auf deren Beantwortung Acht gegeben hätte. Es gab keinen Gegenstand der Geschichte, des öffentlichen Lebens und der Privatverhältnisse, wo er nicht einige Fragen ausgeworfen, und Algnes Bater benuhte die Antworten, um so viel er Rede stehen konnte, die Lebensgeister und den Muth des Unglücklichen anzuseuern.

Die Beschäftigungen und Alemter des Lezbens wechseln nach einem alten Herkommen unter den Hosbesißern der kleinen Insel. Das Amt des Predigers, vornämlich im Borlesen von Abschnitten aus der Bibel und einzelnen Erbauungsschriften bestehend, war in dieser Woche an einem Greise, demselben, welcher Theodor einst so freundlich die Dienste der jungen Burschen angeboten. "Ich habe es dem jungen Herrn oft vorgestellt," sagte er zum Präsecten, als dieser alle Anordnungen wegen des Begräbnisses mit ihm getroffen: "daß für

ihn das stille Leben bei uns nicht paßte, aber was konnte ich ungelehrter Mann gegen seine Gründe einwenden? Und mit tiesem Schmerz mußten wir es ansehen, wie es Jahr für Jahr mit ihm abnahm und alle Kraft ausging. Zueleht that er, was man ihm sagte, aber das that unser einem noch mehr wehe."

Am Abende desselben Tages fand das Begräbnis statt. Theodor hatte es angeordnet,
daß der Leichnam mit der untergehenden Sonne
zugleich in die Grube gesenkt wurde. Lange
herrschte eine seierliche Stille, nicht einmal durch Thränen unterbrochen. Selbst die Natur schien
den Augenblick mit zu heiligen. Es rauschte
kein Lüstchen, das Meer, so weit man es von
dem hohen Standpunkte übersehen konnte, sag
sast wellenlos im Abendrothe da, und nur einzelne Lerchen kreisten in den fernsten Lüsten.
Der Prediger sprach ein kurzes Gebet, und
dann schauselten sie das Grab zu und belegten
den Hügel mit dem herbeigebrachten Rasen.

Auf dem stillen Seimwege mußte Theodor Agnes berichten, was er von Julius Schicke salen in Erfahrung gebracht. Er that es mit Schonung. An den Gehöften angelangt, wollte er von den Glücklichen, wie er sie nannte, Abeschied nehmen, um in seine verlassene Hütte zurückzukehren, aber Agnes Vater ließ es nicht zurückzukehren, aber Agnes Vater ließ es nicht zurückzukehren, aber Agnes Vater ließ es nicht zu: "Sie dürsen nicht in das Haus des Todes zurück, Sie müssen uns, wir Ihnen Kraft geben, das Vittere, was uns Alle traf, zu ertragen. Es soll, es kann kein Mensch allein dastehen; wer hilft, dem wird geholsen, wer tröstet, empsindet Trost." Es war das erste Mal seit seiner Ankunft auf der Insel, daß Theodor in den Gehöften eine Nacht zubrachte.

Am frühen Morgen weckte ihn der Präfect und nahm ihn mit sich an das Meeresufer. Die Sonne stieg aus der Fluth empor. Feurig drückte er Theodors Hand, und foderte von ihm das Versprechen, dem Leben wieder anzugehören: "Ich selbst bin ein Greis, dem Grabe nahe, aber noch denke ich zu leben, viel zu sehen, Theil an Allem zu nehmen, und vielleicht noch zu wirken." Das frühere Gelübde versschwand in seiner Nichtigkeit, Theodor drückte

gelobend dem Greise die Hand, und der Greis versprach, als Water ihm zur Seite zu stehen. Nur eine Woche noch auf der Insel zu bleiben, mußte er ihm nachlassen, und Theodor sah vom Userrande den Kahn mit den würdigen Freunden nach dem Lande fahren. Er kehrte zu seinem Grabe, zu seinem Schmerze zurück, um beiden in der Einsamkeit für immer Lebewohl zu sagen.

## Ein und zwanzigstes Rapitel.

Als Theodor die Insel verließ, begleitet von den Segenswünschen aller Einwohner, vermied er es, Rügen und Mönchgut zu berühren. Er wollte den Schmerz nicht erneuen, und segelte über den Bodden sogleich nach dem sesten Lande. Eilend durchstog er die Provinzen, und zögerte doch, als er der Heimath nahte. Er unterließ es, die Freunde aufzusuchen, welche in den Städten, durch die sein Weg ihn führte, wohnten. Alles kam ihm fremd und unbekannt vor, die Besitzer dünkten ihm an den meisten Orten gewechselt zu haben, und er machte die Bemerkung, daß es nur die Wirthshäuser wazen, deren Eigenthümer, allen Zeiten sich sügend, dieselben geblieben schienen.

Er war elternlos aufgezogen, aber nahe Berwandte hatten Elternstelle an ihm vertreten. Er mochte nicht nach dem Oheim, nach der Zante im Städtchen fragen, ba ihn felbft die Leute im Gafthof nicht zu fennen schienen. Bu Rufe machte er sich daber nach dem naben Gute auf. Alls die hohen Pappelalleen des Gartens ihm entgegen winkten, fand er bergklopfend still. Dann schlich er sich durch wohlbekannte Mebenwege nach der Sinterpforte. Sie war abgebrochen, ein Graben und eine leben= dige Bede schütten bier den Garten. Er fprang und fletterte binüber, und fchlich fich die Allee nach bem Schlößchen entlang. Es war Alles verandert. Ein bicker Mann mit gruner Mute, den die Arbeitsleute Berr Amtmann nannten, fcmauchte hier feine Pfeife. Theodor näherte fich ihm und fragte schüchtern nach dem Seren Major, dem ehemaligen Befiger. Sein Meußeres hatte jest wenig Empfehlendes, und die schüchterne Art feines Benehmens gab ihm fein besseres Ansehen. Der Amtmann fand fich da= her auch nicht bewogen, den Gruß im geringffen zu erwiedern, und redete ibn, nachdem er ihn etwas firirt, barfch an: "Woher des Weges, guter Freund? - Ihr fend wol lange

nicht hier gewesen auf euren Wanderungen, oder habt Ihr so den Namen Major von einem guten Vordermann erfahren? Hier ist kein Major mehr, und es wird auch nichts mehr gereicht. Der Schenkwirth hat auch gemessenen Befehl, keinen ohne Paß zu beherbergen, widrigenfalls die Gensdarmerie — Verstanden?"

um Gottes Willen der Major, was ift mit dem Major?

"Der Major ist schon vor'm letten Feld= zuge gestorben."

Und feine Frau, fragte Theodor erblaffend.

"Bereits vor ihm, und damit Ihr nicht länger nöthig habt Euch mit Fragen die Zeit zu verderben, sage ich Euch, daß der Major das Gut seinem Schwager, dem Herrn von Winkelmann, hinterlassen. Der hat es dem Herrn von Redern verkauft, und der an den seigen Hauptmann von Bredow, aus dessen Liquidationsmasse hatte es sub hasta der Kammerrath von Winterfeld erstanden. Alls der aber die Kaufgelder nicht belegen konnte, kam es zur Resubhastation, — versteht sich auf seine

Rosten — und da habe ich es erstanden, und auf Heller und Pfennig bezahlt. Ihr seht daher, daß ich mit der alten Sippschaft in keinem Fall etwas zu thun habe."

Theodor vermochte nicht zu fprechen. Dehmuth und Alerger bemächtigten fich feiner. fette den Sut auf, und ohne ein Abschiedswort drehte er dem neuen Befiger den Rucken. lein der Amtmann hatte in Theodors Augen eine Thrane bemerkt, und als er ihn ftolg fich fortwenden fah, leuchtete ihm fein Jerthum ein. Er eilte ihm nach, bat ihn um Bergebung für etwanige Beleidigung, da man fich jest vor allen Landläufern nicht genug huten konne, und lud den Fremden ein, die Racht bei ihm gu verweilen, indem er doch gewiß auf ein Unterfommen bei dem Major gerechnet habe. Theodor dankte, drang er heftiger, und bemerkte fragend: der Fremde fehre wol eben aus den Lazarethen guruck, nachdem er im großen Befreiungefriege mitgefochten? Dies war fur Theodor ein Stich in's Berg. Alls der Amtmann noch dazu wohlgefällig bas eiferne Rrenz auf

der Bruft einknöpfte, hielt er es nicht mehr aus, und entfloh mit der Entschuldigung, daß ein Freund in der Stadt ihn erwarte.

Bier erfuhr er bald, dag fein Obeim ibm ein fleines Legat für den Fall feiner Wieder= febr ausgesett hatte. Es war ihm leicht, diefes zu erheben. Dann aber eilte er aus der Um= gegend fort, denn Mues fam ihm fremd, bde und leer vor. Un den Wirthstafeln, am Billard, überall fab er Gefichter mit Schnurrbarten und militairischen Abzeichen, und alles Gesprach drebte fich um die erlittenen Strapagen und erfochtenen Siege. Ihm war es lieb, wenn ibn feine Bekannten nicht wieder zu erkennen schienen, denn auch die, welche chemals als die Reigsten und Schwächsten galten, schienen, ih= ren Reden nach, Selden gewefen zu fenn. Er fonnte dem Men nichts entgegen fegen. Buweilen hörte er auch wol ein bemitleidendes oder gar frankendes Wort über Schills Unternehmen, meift aber fchien es gang vergeffen. In Familienkreise mochte er nicht treten. Seine liebsten Bekannten waren todt oder weit verschlagen; die er niemals leiden konnte, waren am Leben. Man konnte sich seiner nicht recht erinnern, oder Einer sagte: "Ah so, Sie sind der junge Theodor, der damals, — wann war es doch? — auch mit ausriß — mit Schill. Ja, ja, wer nicht hören will, muß fühlen. Sie sind etwas spät wiedergekommen, aber immer besser als gar nicht." Hie und da fand er wol noch einen alten Gefährten, der unter Schill gedient, es waren aber oft rohe, dem Trunk ergebene Leute, daß jeder Umgang unmöglich wurde.

Er reis'te eilig nach der Altmark. "Hier lebt das einzige Wesen auf der weiten Welt," dachte er bei sich: "das innigen Antheil an mir nimmt." Einen andern Gedanken wagte er nicht bei sich auszusprechen. Er wußte, daß der Präsect, er wußte, daß Agnes auf dem Gute waren, dennoch zauderte er, zum Hauptethor einzutreten und sich melden zu lassen. Er schlich in den Garten und wartete hier in einer Laube, ob das Glück ihn begünstige oder der Muth ihm wachse? Das erstere geschah, Agnes

fam allein den langen Gang berauf. Er fonnte mit voller Duge ihre ichlanke reigende Geftalt, Die schönen, Sanftmuth und Sobeit athmenden Buge, das feelenvolle Muge erblicken, und fein Sera fchlug vernehmlicher, je naber fie ihm tam. Er geftand fich, daß fie ihm theurer fen, als er geglaubt, aber er trat nicht hervor, als fie an der Laube vorüberging, und ale fie fern nach dem Schloffe zu verschwand, ftuste er fein Saupt auf den Arm und fprach zu fich: "Thor! Und diefes edle, fcone Weib, glaubst Du, liebe Dich, Dich, einen Muswurf, einen Bergweifel= ten, den alle Belt fur einen aus Gottes Barmbergigfeit verschonten Taugenichts halt? Sie, im Reize ber Jugend, Schonheit, Bildung, Ge= fundheit, die Wittme eines Generals, deffen Namen man mit Chrfurcht nennt, Dich, einen namenlosen -" Er mochte es nicht aussprechen, und ffurzte aus dem Garten beraus und fort aus dem Dorfe. "Bas foll ich bier," rief er, als der Wagen fortrollte: "wenn nichts anderes diese edleren Befen an mich feffelt, als Dankbarkeit und Mitleid? — Mein, noch

fühle ich mich zu gut, um ein elendes Gnadenbrot zu genießen. Bum Wirken ist mir das Thor im Vaterlande verschlossen, da ich im Befreiungskriege nicht mitgefochten, ich will zurück nach der Die, und dort das verpfuschte Leben wenigstens consequent beschließen.

Aber schon in Stralsund änderte er seinen Entschluß. Alls er der letten Bertheidigung gedenkend, um die Bälle spazirte, musterte er auch nachdenkend den Thurm, den er einst so tapfer vertheidigt. Wie erstaunte er aber, als er an einem äußern Winkel einen Leichenstein an die Mauer befestigt fand, auf welchem die Worte standen: "Dem Andenken des unglücklichen Theodor von \*\*\*, gefallen in der tapfern Vertheidigung dieses Thurmes am 29sten Mai 1809, setzte diese Tasel Dankbarkeit und Liebe."

"So liebt sie mich doch?" fagte er nach wenigen Minuten des Nachdenkens, und sein aufgesundener Leichenstein versetze ihn in eine Freude, die den Entschluß, nach der Insel überzusahren, augenblicklich vernichtete. Dennoch kehrte er nicht nach der Altmark zurück. Die

Merate riethen ibm, gur Biederherftellung feiner Gefundheit die Bader im füdlichen Franfreich zu gebrauchen. Er entschuldigte in einem Bricfe an den Prafecten damit fein Dichtet= Scheinen, und reif'te nach Migga. Sier aber fanden die Merzte feine Rrantheit gefährlicher als er es dachte, und zwei Sommer vergingen in Benutung der Meeresbader. Die Soffnung, fraftig und frifch vor Manes binnen furgem gu erscheinen, mußte er aufgeben, und fein eingi= ger Troft blieb, nicht in Deutschland fiech au liegen. Als er, an einem ichonen Abende von einer einsamen Seefahrt beimfehrend, landete, begrüßten ihn zwei Gestalten. Es waren Mgnes und der Prafect. Die erftere errothete bei dem für Theodor fo freudigen Busammentref= fen, und wartete faum die erften Begrugungs= formeln ab, um ihn zu benachrichtigen, wie die Aerzte bei der zunehmenden Schwäche ihres Baters ihm die milbe Geeluft des füblichen Frankreichs angerathen hatten.

"Sie liebt mich," wiederholte er bei fich, nachdem er von ihnen geschieden, und ein glud-

Was.

liches Leben begann seit der Ankunft der Freunde für den Berlassenen. Täglich durchstreifte er mit Beiden die reizenden Umgegenden, oft, wenn den Bater Altersschwäche daran hinderte, mit Agnes allein. Er las mit ihr Dichterwerke, sie wurde seine Lehrerin in Allem, was im Gebiete des Schönen seit seiner freiwilligen Bersbanung sich ausgebildet hatte. Es waren für ihn selige Stunden, er glaubte auch für sie; dennoch blieb das Bewustsehn des eigenen Untwerthe für ihn zu mächtig, um eine Erklärung zu wagen, die Beider Glück gefördert hätte.

Der rüstige Geist des Alten hielt es aber nicht lange in Nizza aus. Er wollte reisend seine Gesundheit stärken, und willig nahm Theobor die Einladung an, mit ihm nach Neapel zu gehen. In Genua bestiegen sie ein Neapolitanisches Schiff; die Fahrt ging jedoch bei geringem Winde langsam, obwol des schönen Wetters wegen nicht unangenehm. Am dritten Tage bemerkten die Neisenden eine Unruhe unter dem Schiffsvolke. Es zeigte sich eine Galeere der Barbaresken, mit deren einigen die Nea-

politanische Regierung nicht im besten Bernehmen fand. Der Wind war dem Raubschiff aunstiger als den Reisenden, und bald mar die feindliche Absicht ber Barbaresten nicht mehr zu verkennen. Die Mannschaft auf bem Deapolitaner war nicht unbedeutend, und man befcbloff, wenn die Wiraten fich mit feiner geringen Abfindung begnügten, bas Meugerfte zu Die Unterhandlungen zerschlugen fich, und der offene Rampf begann. Eron des bef= tigen Ranonenfeuers der Chriften gelang es ihnen nicht, die Ungläubigen von sich abzuhalten. Die Galeere enterte. Stärfer bemannt als man vermuthete, hatte die friegerische Befatung bes Raubschiffes bald festen Rug auf dem Berdeck bes Meapolitaners gefaßt, und es fam zu einem verzweiflungevollen Gemetel. Theodore friegerischer Geift erwachte wieder, und wenn er auch feine Wunder ber Tapferfeit verrichtete, fo that er doch Alles, was Besonnenheit und Muth in folden Augenblicken vermag. lange ber Rampf auf dem Berbeck geführt wurde, ftritt er dort mit dem Feuergewehr, als er aber

die Reinde in die Rajuten hinunterbringen fab. eilte er von der andern Seite eben bortbin. Mit zwei Frangofischen Officieren außer Dienft. welche dem constitutionellen Reapel ihren Arm anbieten wollten, langte er eben in der Raifite an, als Mgnes mit bem Bater vor ben von der andern Seite einbrechenden Barbaren die Rlucht ergriffen. "Retten Gie uns!" borte er aus ihrem Munde, und fturzte auf die Diraten los. Den erften, der mit der Thure augleich einbrach, hieb er nieder, feine Begleiter fochten nicht minder tapfer, und auch der alte Prafect fehrte, als er Agnes außer Schugweite gebracht. bewaffnet zurud. Das Gemețel bier im innern Raum mochte, bald hitiger, bald läffiger geführt, und begleitet von beftigem Gefcutfeuer braugen, eine halbe Stunde gedauert haben, ohne daß einer der verzweifelt fechtenden Parteien Gulfe von oben gefommen mare. End: lich fturzten Bewaffnete die Treppe gu den Räubern herab, doch nicht zu ihrer Sulfe. Gingeschloffen von beiden Seiten, wurden die Denigen bald niedergehauen, und lauter Jubel

schallte burch das Schiff. Ein anderer Neapolitaner war zu Hulfe gekommen, die Barbaresken waren überwältigt und ihre Galeere genommen worden.

Als Theodor aus der Wuth des Kampfes gur Befinnung gefommen, fab er auf dem Boden der Rainte Manes fitend, neben ihr lag der Leichnam ihres Baters. in einiger Entfernung bingestreckt ber eines Frangofen. Sonft mar Niemand im innern Naume. Mutend trat Theodor an fie beran. Sie bemerkte ihn: "Die Bunde ift leicht, doch Alter und Ermattung haben ibn finten laffen, um nie mehr aufzustehen, und ich stehe nun allein auf der Welt." Dicht allein, rief Theodor: wenn Sie mir vergonnen, neben Ihnen zu fteben. hob fie auf und druckte die Willige an feine Bruft. Erschrocken fab er, wie ihre feinen wei-Ben Kleider von feinem Blute gang beflect worden, und wollte fie warnen. Gie erwiederte: "Soll dies Blut und diese Wunden mir nicht werth senn, da sie einem Verzagten den Mund öffneten?" Mle Beide Die Leiche Des Baters

auf eine Hängematte gelegt hatten, und Theobors Wunden, die nur leichter Art sich zeigten, von Agnes sorgsam verbunden waren, eilte er hinaus, um von dem Schicksal des Tages nähere Kunde einzuziehen.

Man war beschäftigt, die Galeerensclaven auf der genommenen Barbareste, fo weit fie als gefangene Chriften fich auswiesen, loszulaffen. Theodor flieg binab, und fchauderte beim Unblick ber entarteten Unglücklichen. 3mei ober drei waren an jedes Ruder gefesfelt, meift bejahrte Manner mit wild verwachsenen Saaren und Barten, die an Ruder und Rette ergraut fchienen. Ihre Buft, als fie lostamen, augerte fich meift viehisch. Gie fprangen und walzten fich auf dem Boden, oder warfen die abgefeilten Retten gegen ihre ehemaligen Tyrannen. Schon wollte Theodor, verstört von diesem Anblick, sich abwenden, als die Stimme eines Sclaven, an deffen Sandichellen man eben feilte, ihn guruckrief:

"Mas gebt Ihr Euch die unnöthige Mühe? Die Rugel beim Gefecht ging in die Schulter hinhinein. — Last mich in der Kette sterben. Ob eine eiserne Kette, oder eine andere, wie sie jeder in der Welt trägt, es ist im Grunde einerlei. Ich werde es nicht mehr lange machen."

Der Franzose, Theodors Kampsgenoß, trat plöhlich an den hingesunkenen Ruderknecht heran, und ihm in's Gesicht blickend, rief er aus: "Heiliger Gott, ist's möglich, Dupré, Ihr?" Auch Theodor glaubte den Mann zu erkennen, der sich jeht, mit seiner Verwundung kämpsend, aufzurichten bemühte. Mit halberloschenem Blick starrte er Beide an, noch aber preßte er die wenige Lebenskraft zusammen, und redete in einem Tone, der Scherz bedeuten sollte:

"Capitain Dumatin, willsommen in meinem Hause! Ja, ich bin es, Dupré, cidevant Generalcommissair, sett aber Galeerensclave, und das ist nicht schlimmer, als wenn ich im heutigen Frankreich wäre, wo Napoleons Commissaire nicht viel mehr gelten sollen. — Denkt nicht so schlecht vom Zustande eines Galeeren-

sclaven, — er ist ein nühliches Mitglied in der Gesellschaft. — Galeerensclaven, das sind die wahren Republicaner. Hier herrscht Einsheit, hier Gleichheit. Neben mir sitt Einer, der einst mein Todseind war, aus so altem Deutschen Abel, daß er tausend Jahr vor Karl dem Großen anfängt, und doch lernten wir auf gleiche Art das Ruder schlagen, um uns nicht einander zu schlagen, und sind Herzensbrüder geworden. Nicht so Julius?" —

Der Sclave neben Dupré, welcher bisher mit gesenktem Kopse dagesessen, richtete sich auf. Er war fürchterlich verwildert, aber Julius Züge starrten Theodor entgegen. "Julius! Du! wirklich?" Er stürzte auf den Unglücklichen, der, mit Dupré an ein Ruder geschmiedet, zwischen diesem und dem Schiffsrande saß. Er berührte seine Hand, seinen Kops, es war Julius, der auch ihn wiedererkannte, ohne von der Wallung der Freude übermannt zu werden: "Zurück, ich kenne Dich, wir hier sind Galeerensclaven. Was Galeerensclaven sind, begreift man nicht auf den ersten Anblick. Wir sind nicht

Unglückliche, wir sind Thiere. Wenn Du noch lebst, und Dir das Leben werth ist, besudle Dich nicht mit ihnen."

Ich erkenne Dich jest auch, fagte Dupre: Du bift Theodor von \*\*\*, und wir machten einmal eine Rechnung mit einander ab. Das maren Alles Rindereien gegen unfer jegiges Le= ben, und Du hast hoffentlich nun auch die tho= richten Sorner abgelaufen. - Mein Bruder bat Recht, wenn er fagte, wir find Thiere, aber Thiere find die glucklichsten Geschöpfe, weil fie um gar nichts fich zu fummern haben. Glas Brantwein über das Maag ift unfer größtes Glud. Bon Begeifterung befommt man erft bier einen Begriff, wenn fie uns Opium geben, um im Raufche ffarter zu rubern. Oft, wenn es bann auf ein Chriften= fchiff losging, bas uns befreien wollte, fchlugen wir mit Ingrimm und Luft in die Bellen hinein, dag ein Anderer hatte denken follen, es ginge um Leben und Liebe, und es ging doch um nichts. Das nenne ich mir ruckfichts=

lofen Enthusiasmus, wie man bei feinem Bolf ibn findet.

Die Rede des Schwerverwundeten, so wie der Zustand der meisten Gefangenen bestätigte, was er angeführt, daß man den Sclaven Opium gegeben, um sie mit augenblicklich vermehrter Kraft rudern zu lassen. Die meisten entschliefen bald nach dem wildesten Ausbruch ihrer Lust. Dupre's Berwundung und Rausch führeten seinen Tod herbei. Auf Julius hatte die plöhliche Besreiung dagegen eine andere Wirfung. Aus der Berauschung war er in den sinstersten Trübsinn verfallen, und warf sich, kaum von der Kette besreit, zu Boden, ohne andere Antwort als durch tieses Stöhnen von sich zu geben.

Mider Theodors Willen erfuhr Agnes von dem Zusammentreffen, und ihre Phantasie hatte ihr alle Bilder des Schreckens vorgemahlt als er zu ihr zurückkehrte. "Erbarme Dich seiner," rief sie ihm entgegen: "aber verlaß mich nicht, laß den Wilden nicht zwischen uns treten, unser junges Glück zu zerstören. Das Schiff, das uns

errettet, segelt weiter. Wir wollen ihn mit allem versehen, was er bedarf; der Galeerensclave darf sich aber nicht mit Zufriedenen gesellen."

Der größte Theil der Befreiten bestand aus Leuten ohne Beimath und Befit; fie muß= ten ein neues Leben beginnen. Sierzu bot fich fogleich Gelegenheit. Das herzugekommene Schiff trug Meapolitanische Militairs, welche nach dem schnell erfolgten Sturz der neuen Berfassung ihr Seil in Morea suchen wollten, wo allen Rachrichten zufolge ein Sturm im Losbrechen war. Der größere Theil der Christensclaven gesellte sich willig ihnen zu, um den lange unterdrückten Groll in furchtbarer Wiedervergeltung die Ungläubigen fühlen zu lassen. Der Frangosische Officier zeigte, von der Befichtigung der Sclaven zurückgekehrt, Theodor an, dag er diefelbe Partie ergriffen, und der Deutsche Officier, aus seinem Rausche erwacht, fich bereit erklart habe, ihm zu folgen. Um Abende deffelben Tages — beide Schiffe segelten mit ihrer Beute noch eine Zeitlang in gleicher Richtung - trat Julius, gereinigt

und in freiem Anzuge, in Theodors Rajüte. Leidenschaften und Alter hatten sein Gesicht in Runzeln gelegt, die Sonne hatte es kupferfarben gebräunt, und die Haare waren weiß geworden. Seine Augen schossen zwar noch wilde Blicke, aber er senkte sie zu Boden als er vor den Freund hintrat. Er blieb halb schüchtern, halb unbeholfen stehen, bis Theodor ihn in die Arme schloß und die Frage an ihn richtete: "Wie lange, Unglückseliger, littest Du in dem Zustande?"

Ich habe bie Jahre nicht gezählt, erwiesberte er: wie denn Alles, was menschlich ist, auf der Galeere dem Sclaven verschwindet. Ich wollte von Dir Abschied nehmen; denn morgen denke ich abwärts mit den Anderen nach Griechenland zu segeln, um die lange Schmach, das Elend und eine Verruchtheit ohne Gränzen, geht es noch, abzuwaschen und zu baden im Kürkenblute.

Seinem Entschlusse wußte der Freund nichts entgegenzuseten, er nothigte aber den Unglücklichen, wenigstens die letten Stunden in Freundesgespräch zu verbringen. Bei einigen Erfrischungen, wie sie Julius seit lange nicht genossen, ließen sich Beide nieder, und als der ungewohnte Wein den Sclaven angefeuert hatte, berichtete er auf Theodors Fragen Bruchstücke aus seinem Lebenslauf, die zusammengesetzt ungefähr dahin lauteten:

,Die ich lebte, feitdem wir schieden, halb Thier, halb Menfch, darüber lag mich fchweigen. Befangen von ben Danen, entfam ich auf Rugen, und trieb mich als Gaufler, Saufirer, auf ber Infel umber, bis es mir gelang, auf's fefte Land zuruckzufehren. 3ch schweigte und barbte umber in den Stadten, und lauerte endlich in Samburg auf Gelegenheit in's Musland, als Dupre mich trop der Lumpen erkannte und aufgreifen lieft. 2 Man hatte bagumal die wackern elf Burfchen ichon in Befel erichießen laffen, und es lohnte ihnen nicht der Muhe um einen Ginzigen ben Prozeft wieder angufangen. Deshalb condemnirte man mich furgweg zu den Galeeren. Die der gemeinfte Diffethater wurde ich durch Frankreich geschleppt.



Alls ich in Marfeille durch den vollgedrangten Safen mit meinen Brudern, dem Auswurf ber Menschheit, einherschritt, um auf der Galeere angeschmiedet zu werden, und Dupre, ber am Wege fand, mir höhnisch eine gute Reise wünschte, wandelte mich zum letten Male der Rigel der Ehre an. Ich fprang aus der Reihe, riß meinen Rettenbruder mit mir, und hatte ihn erdroffelt, ware er nicht pfeilschnell in den Saufen entwichen. Man holte mich zurück, und veitschte mich vor Aller Augen. Seitdem war die lette Spur der Ehre verschwunden. Mn die Arbeit gewöhnt fich ein ftarter Körper bald, und da es ein sicheres Mittel ist den Geist zu tödten, empfindet auch der Galeerensclave, fo lange er nichts weiter fieht, als den barbari= schen Aufseher und das robe Schiffsvolk, wenig sein Elend. Raum war ich aber einige Beit auf der Galcere, als fie ein Tunefer nahm. Dies verbesserte nichts in unserer Lage, ja wir wurden von den gegen alle Chriften erbitterten Barbaresten weit strenger behandelt, doch aber freute es mich, feinem Frangofen weiter gu

bienen. Das war bas lette reine Gefühl. Gine größere Rachelust wartete noch meiner. Wir enterten ein Schiff, das nach Sicilien bestimmt war. Der Rampf war lange zweifelhaft und morderifch. Diele meiner Cameraden fanken von den Rugeln, die ihnen nicht galten. End= lich fiegten wir, hatten aber folden Berluft, daß man die wenigen nicht verwundeten Gefangenen fogleich an die Stelle der gefallenen Ruderer anketten mußte, um nur einer Fregatte, die fich in der Entfernung zeigte, gu entkommen. Much mein Rebenmann war gefallen, und ich befam einen andern. Es war Duvré, den die Bergeltung für das mir gugefügte Leid ereilt hatte, wahrend er als Emiffair feines Raifers nach Sicilien ging. Wir erkannten und sogleich; ich wies ihm die Bahne, und Buth fprufte aus feinen Mugen. Wir fügten uns in den erften Tagen alles Leidwefen zu, was zwei an ein Ruder Gefettete vermogen. Die Peitsche des unbarmbergigen Muffebers und die Noth zwangen und aber bald

gur Ginftellung der Reindseligkeiten. Da jeder fich nur felbft ben Stogen des Mechanismus aussette, wenn er im Rudern nachließ, außerten wir unfern Brimm umgefehrt durch übergroße Unftrengung, wodurch Jeder den Undern zwang, fich einer abnlichen zu unterziehen. Bald ermudete auch dies, und wir begnügten uns, ftumm neben einander zu fiten. In Jahredfrift borte auch diefer thorige Trop auf, und es fam dabin, daß wir über unfere grimmige Reindschaft lachen konnten. Wer es noch nicht ift, wird ein Teufel auf der Galcere. Selbst der Räuber erkennt Gefete des freien Willens, bier berricht gar kein Gefet als die außere Mothwendigkeit, und die Berworfenheit kann die lette Maske abwerfen. Dupre's fühne Ausfichten waren vernichtet, nachdem merfwürdiger Weise alle Gelegenheiten zur Auslösung fich zerschlagen hatten und feine Gonner gestorben waren. Er raf'te, und fein Wahnfinn nahm. die Gestalt des Scherzes an. Alle Berhältniffe bes Lebens, das Seiligste und Burdigfte murde in unfern Rreis herabgezogen und verhöhnt,

auf eine Art, wie ich fie nicht wiederholen mag. Behn Jahre lebte ich fo mit meinem Todfeinde an Giner Rette, was Bunder, wenn in diefer Gesellschaft aller Glaube an etwas Gottliches verschwand. Im wildesten Taumel bes Uebermuthes, im ganglichen Gingeben in diefe Ber= worfenheit lag die einzige Luft. Wir arbeiteten uns daber immer tiefer in das ruchlofe Leben binein, um, was wir mehr als Alles flieben mußten, die Ruckerinnerung an einen andern Buftand zu verbannen. Es gelang mir, ich bachte, in Bergeffenheit alles Bergangenen, felbst von Allen vergeffen, auf der Ruderbant mein Leben zu enden, als vor einem Jahre der Bufall und Machricht brachte von den Beranberungen in Europa. Der große Tag bes Berichtes - ein Gedanke, beffen Thorheit ich verbohnt hatte - war eingetreten. Ich fnirschte wieder mit den gahnen, und Dupre that das nämliche; jeder aus verschiedenen Grunden. Schon waren wir baran, unfere alte Feind-Schaft zu erneuern, als er lachend fagte: Thorbeit, um bes Raifers Bart zu ftreiten Für jene Rurften und Konige mag folch ein beloh= nender und vergeltender Gerichtstag fchlagen, um Bettler und Galeerensclaven fummern fie fich nicht. Wir bleiben was mir waren, bis wir in das Michts übergeben. - Aber feitdem schmedte das Bittere durch, wenn ich in die rude Luft einstimmte, und es war mir, als tonne auch mir einft ber Zag ber Freiheit und der Rechenschaft schlagen. Er ift gefommen; Alles worauf ich einst folz war, ift vernichtet, Schmach, unauslöschbar in meinen Augen, flebt an mir. In's Leben mag ich, barf ich nicht zurücktreten. Darum will ich versuchen, wo auch ein Bolt aus langer Ruchlofigkeit fich au erheben fampft, den alten gluch abzuschutteln, und dann versuchen, dem Simmel gu danfen, daß er mir noch die Beit dazu, und mich nicht als Galeerensclave fterben lieg."

Algnes flog weinend an Theodors Brust, als Julius ihm Lebewohl gesagt: "Biel hast Du leiden mussen, aber es war ein Scherz gegen den Fluch, der den Abtrunnigen traf. Ottilie, wie glücklich, daß Du ihn nicht mehr in dieser

Erniedrigung erblickteft!" Um nachften Morgen, als Theodor mit feiner Braut bas Berbeck betrat, war das andere Schiff icon von ihnen getrennt. Er webte mit dem Tuche dem Freunde eine gluckliche Fahrt zu, und glaubte das Beichen erwiedert zu feben. Doch am felben Tage landeten fie in Deapel, und liegen es ihr erftes Geschäft fenn, die Leiche des Baters in ftiller Reier zu befratten. Agnes hatte fich eines Morgens gang frub bingusgeschlichen und betete auf dem ichonen Rafenhugel. Doch als fie fich aufrichtete, ftand Theodor fcon binter ibr. Der ftille Morgen, die weite Musficht, die feierliche Stelle ubten einen magi= schen Reiz aus. "Manes! Wir haben noch eine weite gefahrvolle Reife bis in unfere Seimath, und wer das Leben gleich uns fennen lernte, darf nicht gogern, wenn bas Gluck ibm nabe liegt. Unfere Majenzeit ift verblüht. Wer fieht voraus, ob nicht die Berbftffurme bald den Sommer furgen. Ich fand geftern Abend einen jungen Beiftlichen aus unferer Beimath bier; dort tommt er ben Sugel berauf."

Laß ihn schnell und auf ewig vereinigen, daß wir, verbunden, den Stürmen aller Jahredzeiten können entgegentreten, antwortete Agned. Der Geistliche nahte sich ihnen, und auf dem Grabe des Baters sprach er den Segen seiner Kirche über ihren Bund.

## Schlußbemerkung des Verfassers.

Die abgelaufenen Jahre und bie baawischen liegenden großen Weltbegebenheiten vergonnten auch der poetischen Anschauung einen parteilos freien Ueberblick über bie intereffanten Begebenheiten einer Beit, in welcher nur von gerechtem Sag und gerechter Begeifterung geleitete Stimmen vernommen wurden. Der Autor vorstehender Movelle glaubt, weder von Sag noch Borliebe geleitet, nur den Anweisungen des poetischen Genius gefolgt an feyn. Er war eben fo fern davon, Jemand verkleinern zu wollen, als er barauf ausging, einen Panegyricus zu fchreiben. Die hiftoris ichen Thatsachen, fo wie fast alle einzelne Begebenheiten in der Erzählung find der Birtlichkeit entnommen, so weit die bekannten Quellen und die vom Autor in den betreffenden Gegenden gefammelten Nachrichten der Wahrheit getren waren. Uebrigens bittet er dringend, nicht beim Blättern aus hie und da vorkommenden Aeußerungen über seine Anssichten und Absichten im Einzelnen zu richten. Er steht für nichts aus dem Zusammenhang Herausgeriffenes Rede und Antwort, und seine größte Bitte an den Lefer ift, erst wenn er das Ganze gelesen, zu urtheilen.

Gedrudt bei Trowiffd und Cobn.

Meue

## Neue Bucher,

welche in demfelben Berlage erschienen find.

## 28. v. Ludemann's Züge durch die Hochgebirge und Thäler der Phren aen

8. mit 2 Charten. geh. 13 Rthir. Tein Papier 2 Rthir.

## G. Mollien's

Meise nach Columbia in den Jahren 1822 und 1823. Aus dem Franz. übersetz von Fr. Schoell. gr. 8. geh. 1 Rthsr, 20 Sgr.

## R. A. Menzel's

Geschichte unserer Zeit seit dem Tode Friedrichs II.

2 Bande (von 100 Bogen) 8. Preis 4 Rthfr. 20 Ggr. fein Papier 5 Athfr. 10 Egr.

"Die Geschichte ihrer Zeit zu schreiben kann nur Mannern von großer Einsicht und sessem Charakter gelingen. Denn ohne Einsicht in die mannichfaltigen Ursachen, welche Begebenheiten herbeiführen und ihren Charakter bestimmen, ohne Kenntniß der Charaktere welche handelnd auftraten, und
ohne klare und bestimmte Weltansicht kann das Ur-

theil über bie bargestellten Begebenheiten eben fo wenig als die Zusammenstellung berfelben felbit beftimmt und einleuchtend fenn. Und hierin lieat que gleich die zweite Bedingung, daß ber Geschichtschreiber Charafter besiten muffe, eingeschloffen. Die Begebenbeiten interessiren awar durch sich selbst nach ibrer Wichtigfeit und ihrem Ginfluffe auf ben Gang ber Zeit. Allein je großer ber Runftler ift, ber fie ju einem Gemahlbe verwebt, je richtiger er Licht und Schatten in feiner Darftellung vertheilt, ie Fraftiger er feinen Stoff beberricht, besto leichter muß er bas Urtheil feiner Lefer leiten, befto lebenbiger fie intereffiren, und befto fichrer fie belehren und beffern. Go haben die Alten ihre Geschichten geschrieben; und wenn sie badurch allen Jahrhunberten Lehrer ber Weisheit und Tugend geworden find, fo muffen mir biefen Erfolg ihrer Bemubungen aus ihrem Charafter berleiten.

"Wenn dies, wie wir hoffen, zugegeben wird, so bestimmt sich daraus der Begriff der Umparteilichkeit, welche einem Geschichtschreiber seiner Zeit geziemt. Daß sie nicht völlige Urtheilslosigkeit oder wol gar Gleichgültigkeit gegen die erzählten Geschichten seyn könne, wird jeder zugeben, der trockne Analystik von geschichtlicher Kunst zu unterscheiden weiß. Der Geschichtschreiber soll keiner Partei angehören, als der der Wahrheit und des Rechtes. Die ewigen Ideen des Wahren und Guten mussen sen geseistern, seine Weltansicht nuß eine erhabene seyn. Alsdam darf er es kühn wagen, der heimlichen List wie der öffentslichen Gewalt das Urtheil zu sprechen, und Ehre und Schnach nach Verdienst auszutheilen."

Nachdem in der Necension bes Iften Bandes biefes Berts in der Sallischen Allgem. Lit. Beit. (1824. Erg. Bl. Ro. 140.) biefe Betrachtungen vorangeschickt worden, fahrt der Recensent fort: "Wir wurden uns diefe Unfichten bier auszusprechen nicht erlaubt haben, wenn nicht bas anzuzeigende Werk zu benjenigen gehörte, welche ohne Ansprüche auftretend, dennoch den Beifall der Meiften zu ges winnen geeignet find. Der burch feine Befchichte der Deutschen hinreichend bekannte Berf. vereinigt Ginsicht und Charafter, um die inhaltfchwere Geschichte unferer Beiten mit Gluck ju ergablen. Und barum gemabrt bas Lefen feines Wer-Fes hoben Genuß." - Diefes Urtheil faßt ungefahr dasjenige fur; jusammen, was auch andere critische Blatter bereits über dieses Werk ausgesprochen haben, und dient ihm folglich jur Beftatigung; und fo ift ber Beckerichen Beltgeschichte, deren 5te Ausgabe jett in einer durchaus verbefferten Gestalt erscheint \*), ein Schluß

<sup>\*)</sup> Die Gefchichte unferer Zeit, von Menzel, bilbet nämlich die Fortsetung und den Schluß (ober den 11ten und 12ten Band) von Beder's Beltsgeschichte. Bon der erwähnten 5ten Ausgabe dieses Werfs, ift die erste Lieferung (Bd. 1 — 3 Alte Geschichte) besgleichen die zweite Lieferung (Bd. 4. 5. Mittlere Geschichte) bereits erschienen. Es finden dasur noch folgende Pränumerationspreise Statt, nämlich:

Für alle 12 Bande, Ausgabe in Oftav auf gustem weißen Druckpapier . . 12½ Rthlr. Ausgabe in groß Oftav auf feinem Median der Berliner Patent-Papierfabrif . 163 Rthlr.

gegeben, wie er eines Werkes wurdig ift, das seit einem viertel Jahrhundert so allgemeiner Gunst sich erfreut, und das jest bei der Wohlfeilheit der neuen Ausgabe, durch alle Theile von Deutschland eine immer größere Berbreitung gewinnt.

| Schriften von Washington Jrving,<br>in Deutscher Uebersetzung von G. S. Spifer.                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bracebridge-Sall, oder die Charaftere. 2 Bde. 12. geh 3 Rthlr.                                                                                                                            |
| Eriahlungen eines Reifenden. 2. Bde. 12. geh 3 Rthlr.                                                                                                                                     |
| Jonathan Oldfinle's Briefe. 8 15 Ggr.                                                                                                                                                     |
| Skizenbuch von Gottfried Cranon. 2 Bde. 12 3 Athle.                                                                                                                                       |
| Ferner:                                                                                                                                                                                   |
| Felicitas. Bon ber Verfafferin ber Erna. 8. geh. 1 Rthlr. 15 Sgr.                                                                                                                         |
| heer- und Querftraßen; oder Eriählungen, ge-<br>fammelt auf einer Fußreise durch Frankreich,<br>von einem fußreisenden Gentleman. A. d. Engl.<br>übersetzt von Willibald Alexis. 2 Bande. |



Caribert, der Barenjäger. Vom Verf. der "Heers und Querstraßen." A. d. Engl. übersetz von Willibald Alexis. 12. geh. 1 Athlr. 10 Sgr.

Ourica (par Mad. la Duchesse de Duras.) in 12.

12. geb. . .

2 Rtblr. 15 Ggr.

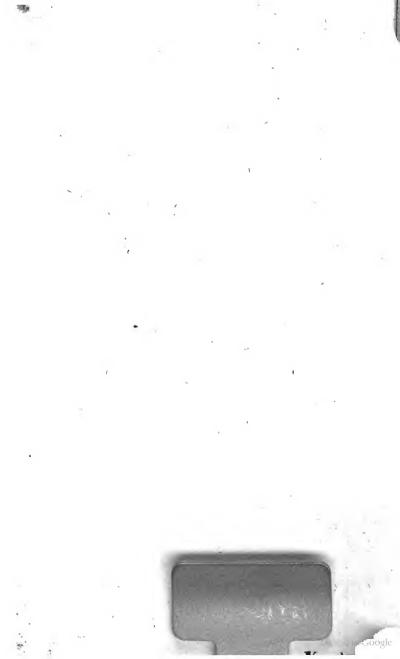





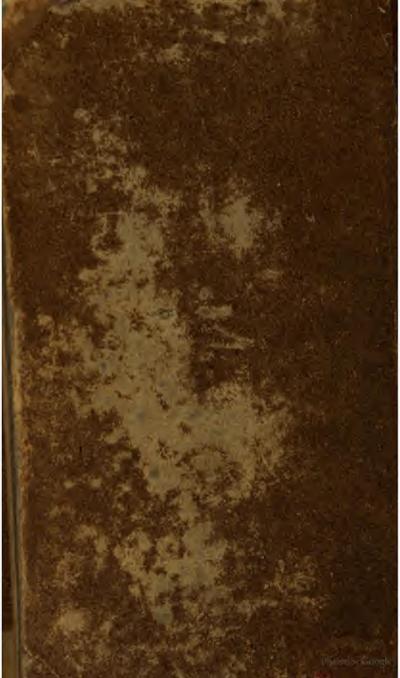